

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

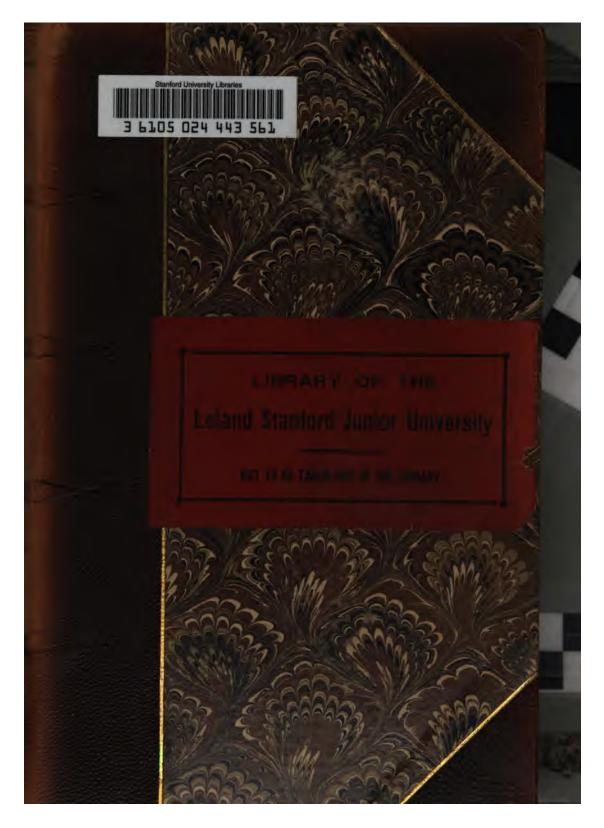

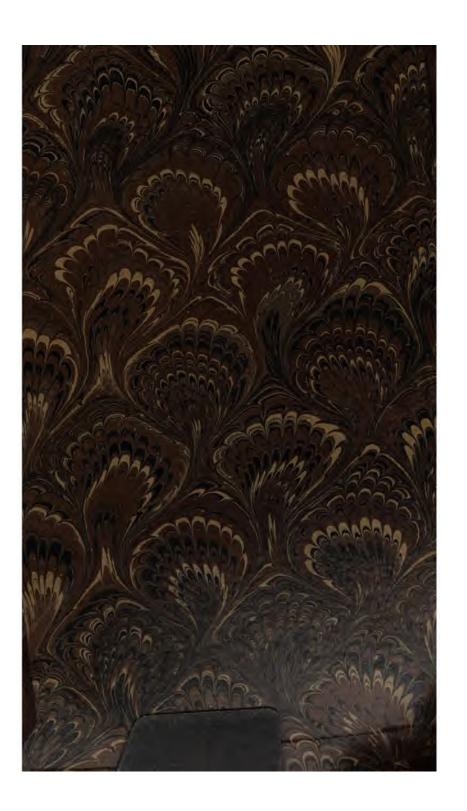

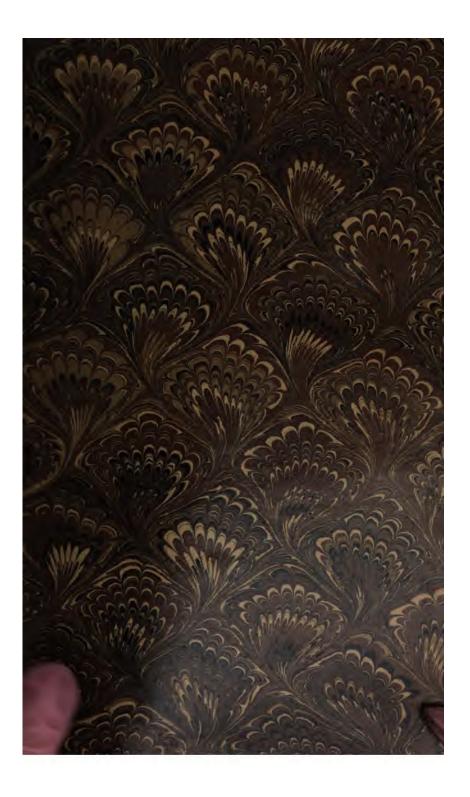

832.62 **J** 

.

.

.

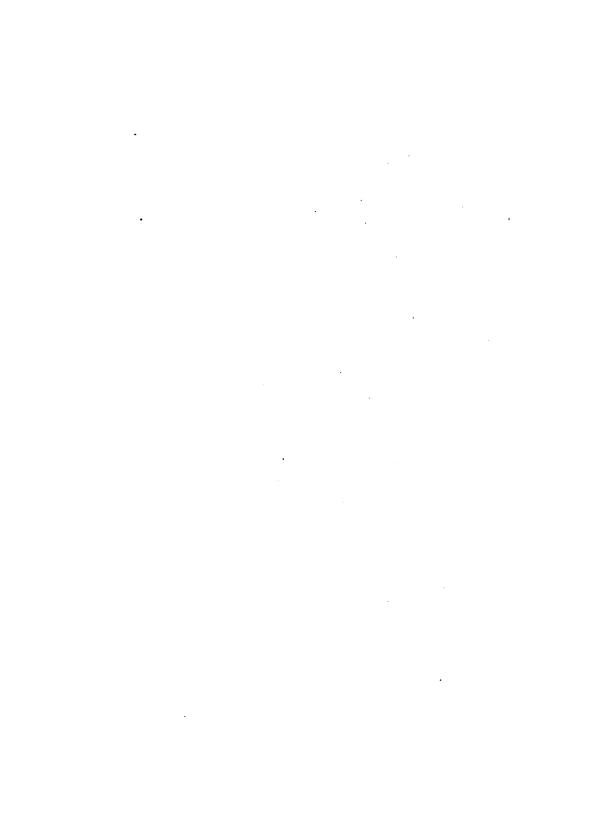





. • . . . • . . . . .

•

## Goethes Werke

Berausgegeben

im

Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen

III. Abtheilung 8. Band

Weimar

hermann Böhlaus Nachfolger 1896.

# Goethes Tagebücher

31333.4

8. Band

1821 - 1822

Weimar

hermann Böhlaus Rachfolger

1896.



### Inhalt.

|                           |       |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | Seite |
|---------------------------|-------|-----|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|
| 1821 .                    |       |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 1     |
| 1822 .                    |       |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 152   |
| Anhang                    | (Aug  | uft | 18  | <b>22</b> ) | • |   | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | •   | 279   |
| Agenda                    | 1821. | 18  | 322 |             |   | • |   |   |   | • |   | : |   |   |     | 301   |
| Bücher = Vermehrungelifte |       |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 309 |       |
| Reanten                   |       |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 997   |



### 1821.

### Januar.

1. Hofmedicus Rehbein. Leibchirurgus Kämpfer. Die übrigen Befuche abgelehnt. Un Burtinje fortgefahren. Mehrere Neujahrsbesuche ftellten fich ein, wurden jedoch dankbar abgelehnt. Wit= taa zu drepen. Nach Tische Fortsetzung der morgentlichen Arbeiten. Abends besuchte Fraulein Ulrike, wo sich Mathilbe von Lyncker und Minchen von Münchhaufen fanden. Römische Geschichte unter ben erften Confuln. Später August, eine Sendung von Serenissimo für Blumenbach. — Brief an Rath Schloffer zu Frankfurt. Brief an die Gebrüder Felix in Leipzig. Brief an Gebrüder Will in Schweinfurt. Sereniffimo, Glückwünsche, Bromemoria und Jacquin Icones plantarum rariorum.

5

10

- 2. Auszug aus Purkinje fortgesetzt. Brief an Serenifsimam. Mittag zu drehen. Abends Oberbaudirector Coudray. Verhandlung über das Thorhaus. Ältere Fuldaische Verhältnisse.
- 20 3. Fortgesetzter Auszug aus Purkinje. Wurde der neue Mineralienschrank aufgeschlagen. Mittag Goethes Werk. III. Abs. 8. 886.

- 4. Briefliche und andere Expeditionen: An Herrn Obrist von Lhnder, laut Concept. Ankunst der Sendung des Herrn Grafen Sternberg, nämlich des ersten Heftes von dessen Flora und eine Kiste Exemplare in Katur. Herr von Dürckeim von Straßburg. Die Steine ausgepackt und geordnet. Ilbegonde ausgelesen. Mittag zu dreh. Nach Tische fortgesetzte morgentliche Beschäftigung. Abends beh Fräulein Ulrike. Fräulein von Lyncker, Schopenhauer und Stichling. Später herr Canzlar von Müller.
- 5. Nebenstehende Expeditionen: Absendung der Fasanen an Färber nach Jena. Brief an Hüttenern in London durch Rath Haage, laut Conscept. Brief an Helbig mit den Khanometern, laut Concept. Auszug von Purkinje durchsgeschen und die Noten vorbereitet. Graf Sternsberg Flora subterranea. Staatsverwaltung des Fürsten Hardenberg und Antwort darauf. Mitstag zu drehen. Fuhren die Kinder nach Berka. Briefe von Bergrath Cramer. Fortgesetzte Studien und mancherleh Expeditionen. Absschluß des Mundums Meherschen Aufsates von

demfelben. Abends allein. Dionys von Sali= farnag.

6. Bemerkungen über Purkinje in's Reine. Mehrere Briefe und Expeditionen zunächst abzusenden. Der Erbgroßherzog um 11 Uhr. Ausfertigungen sortgesahren. Promemoria an Sexenissimum, die Sternbergische Sendung betreffend. Mittag zu drehen. Boisseresche Sendung war angekommen, dreh Steindrücke von Strizner, ingleichen ein Bildniß Karls V. nach Titian, Geschenk von J. Kaiserl. Hoheit. Abends verschiedene Briefe an Kräuter dictirt. Nachts Dionys von Halikarnaß. Betrachtungen über Coriolans Geschichte.

5

10

7. Rath Bulvius. Fortgefekte Behandlung des fubjectiven Sehens. Briese concipirt und mundirt. 15 Befuchte mich Serenissimus und Bergog Bernhard. Ersterem hatte die Graf Sternbergische Sendung mit einem Promemoria mitgetheilt. Beigte verschiedenes vor, auch die Boiffereefche Sendung. Auszug und Commentar zu Purkinje 20 fortgefett. Mittag zu drepen. Die morgent= lichen Arbeiten weiter geführt. Gräfin Lina von Die Kinder gingen an Hof; die Caloffstein. Großherzogin hielt zum erftenmal Cour. Oberbaudirector Coudray: Blafond zu des Großherzogs 25 Edzimmer, das Neugngekommene vorgewiesen. Erinnerung an den großen Aufzug vor 2 Jahren. Späterhin Dionys von Halikarnaß, Geschichte 1\*

ber Decembirn bis zu Ende. — Dr. Weller, Bergrath Lenz, Hofrath Stark nach Jena. Bergrath Cramer nach Dillenburg, mit einer Rifte Mineralien. An Poffelt nach Jena, Gilberts Annalen und einiges Meteorologische.

- 8. Subjective Farben. Mehrere Briefe concipirt und mundirt und sonstiges expedirt. Kam Dr. Weller, brachte das Schenkungsbuch, die Tagebücher, welche hier behalten wurden, ferner ein Promemoria anfragend. Resolutionen wurden wechgeschrieben, Quittungen wurden autorisirt. Nachher mit Mundiren, Expediren fortgesahren. Hofrath Boigt kam kurz vor Tische. Blieb beh uns. Nach Tische Hofrath Meher. Der Aufsat für Berlin ward durchcorrigirt. Die Boissere is schen Steindrücke durchgesehen. Abends einige Briefe concipirt. Leges XII tabularum.
- 9. Mehrere Briefe concipirt, mundirt und gesiegelt für den morgenden Posttag. Um 1 Uhr mit Hofrath Meher spazieren gesahren. Speiste der= 20 selbe mit uns, wie auch Hosmedicus Rehbein. Bon 6 Uhr an war ich allein geblieben. Römi= sche Geschichte, 12 Tafeln.
- 10. Nebenstehende Expeditionen durchgeführt und absgesendet: Dr. Heinrich Gräfe nach Kamenz, 21 ingleichen an denselben ein Paquet 10 Thlr. a. W. Un David Anoll, Handelsmann in Carlsbad. Herrn Zeller, Unternehmer der lithographischen

Unftalt in München. Berrn Grafen Caspar Sternberg nach Schloß Brzezina in Böhmen. Berrn Sauerlander, Drudherrn in Frantherrn Sulpig Boifferee in furt a. M. Stuttgardt. herrn Director von Schreibers. 5 drittes Stud Morphologie nach Wien. herrn Staatsrath Schulk, Mehers Auffak nach Berlin. Berrn Dr. Schloffer, Condoleng= brief nach Frankfurt a. M. An Wölffel Berordnung wegen der 500 Thir. nach Jena. Un 10 Müller defigleichen, Modification und Unordnung der Bezahlung. — Den Meberischen Auffat an benfelben gurudt. Briefe gu morgender Absendung concipirt. Mittags zu dregen. Meines Sohnes Schnupfen hatte sich verschlimmert. 15 Rräuter brachte Gronovii Thesaurus wegen Epi= Hofrath Meyer. Mit demfelben die darauf bezüglichen Stellen durchgegangen. Rachts Beitungen.

20 11. Nachstehende Expeditionen für die nächsten Posttage ausgesertigt: An Herrn Geh. Rath von Könnerit nach Dresden durch Lorzings. Herrn
Rath und Dr. Schlosser nach Frankfurt a. M.
Herrn David Heß im Beckenhof beh Zürich.
Carl Ernst Schubarth nach Breslau. Herrn
Professor Kästner nach Jena. Herrn Geh.
Rath von Willemer nach Frankfurt a. M.,
mit einer Rolle, Eberweins Lieder. — Rentamt-

mann Müller die mitgetheilte Rechnung zurückstringend. Roch einiges concipirt und mundirt. Mittag zu drehen. Hofrath Meher sveiste mit uns. Borher die Rürnberger Gouachen zum Theil angesehen. Hemsterhuis Sur la sculpture sin Bezug auf Purtinje betrachtet. Abends Conscepte von verschiedenen Briesen. Späterhin Chersbaudirector Coudrah wegen des Zollhäuschens. Altere Fuldaische Geschichten und Cranische beh Gelegenheit des Brandes zu Brüssel.

- 12. Still für mich geblieben. Altere Acten abge=
  ichlossen, neuere angesangen. Die letzten Rech=
  nungsertracte erwogen. Erster starter Berliner
  Zeitungstransport. Mittag zu zweben, weil mein
  Sohn sich auf der Stube hielt. Nach Tische 15
  Walther. Abends ein Schauspiel von Plautus
  gelesen. Kam meine Schwiegertochter von der Bescheerung der Obercammerherrin. Vorberei=
  tungen auf morgen.
- 13. Rebenstehende Briefe mundirt und gesiegelt. Herr 20 Frommann von Zena. Etiquetten auf die Stein= schränke genagelt. Mittag zu dreh. Mein Sohn befand sich leidlich. Den Riß des Zollhauses besprochen. Gegen Abend Herr Canzlar von Müller. Hofrath Meher.
  - **Prief an Blumenbach** concipirt. John copirte **ruf den 28. August** 1820 bezügliche Ge= **Wilhelm Meisters** Wanderjahre vorge=

nommen. Herr von Bohneburg, Landstand. Altere fremde Gelegenheits= und andere Gedichte. Mit=tag zu drehen. Fortgesette Frühbeschäftigungen. Abends Hofrath Meher und Prosessor Riemer. — An die Märkische Ökonomische Gesellschaft zu Potsdam. Herrn Hofrath Döbereiner, nebst Quittung auf 25 Thlr., nach Jena. An Rentamtmann Lange nach Jena. Die Tage=bücher an die Academische Bibliothekt nach Jena zurück.

5

- 15. Rebenstehenden Brief: An Herrn Obermedici=
  nalrath Blumenbach nach Göttingen. Geh.
  Legationsrath Conta. Wilhelm Meisters Wander=
  jahre. Den zwehten Band der Lehrjahre zu lesen
  angesangen. Mittag mit meinem Sohne. Nach
  Tische fortgesetzte Arbeiten. Hofrath Meher,
  Canzler von Müller. Brief von Nees von Esen=
  beck und Förster. Berliner Museum des letzteren.
- 16. Wilhelm Meifters Lehrjahre zu lesen fortgefahren.
  English Bards and Scotch Reviewers, a Satyre by Byron. Wittag mit meinem Sohne. Fortgesette Lectüre und Überlegung. Riedel war geftorben.
- 17. Meifters Wanderjahre. Verschiedene Briefe und Expeditionen. Lord Byrons Sathre. Besuch von Herrn Präsident von Moh. Expedition an Serenissimum. Landolts Biographie. Merkwürdiger Halbopal. Meteorologische Tabellen. Mittag zu

- vieren. Nach Tische Byrons Sathre und Jacobsen englische Dichter. Hofrath Meher; Berliner Monatsschrift, Lord Byron, über Facius gesschnittenen Stein. Späterhin obige Betrachtunsen allein fortgeseht. Bergrath Lenz, Ans 5 frage wegen einzurangirender Mineralien.
- 18. Wanderjahre. Brief von Blumenbach. Revision des 1. Bogens der Wanderjahre. Brief von Wesselhöft. Mittag zu vier. Fernere Revission des nöthigen Manuscripts. Anderes in Ordnung 10 gebracht. Sendung des Herrn von Preen mit einer Zeichnung vom Blüchersplat. Fortgesette Betrachtung über englische Dichter beh Gelegen= heit von Byrons Sathre.
- 19. Wanderjahre. Nebenstehende Expeditionen: An 15
  Wesselhöft, Wanderjahre Manuscript von Fol.
  48 bis 78 incl. An Färber, autorisirte Quittun=
  gen. Sendung von Serenissimo wegen Blumen=
  bach. Lord Byrons Sathre. Neues Manuscript
  durchgesehen. Brandes neuesten Brief durchdacht. 20
  Mittag zu vieren. Die morgentlichen Geschäfte
  fortgeseht. Abends Oberbaudirector Coudrah;
  Wassermaschine zu Ober = Weimar besprochen.
  Hofrath Meher; Isaakskirche in St. Petersburg.
- 20. Ginige briefliche Expeditionen: Herrn Geheime 25 Justigrath Martin den Schlosserischen Brief. Herrn Professor Posselt, einen Brief von Brandes zurückverlangend. Herrn Badeinspec=

tor Schüt in Berka, Dank für übersenbete Trüfsfeln. — Wanderjahre. Mannigfaltige Einzelnsheiten. Besuch vom Herrn Staatsrath Schweiter. Acten wegen Blumenbachs Anwesenheit. Brief von Lenz, wegen Einordnung verschiedener Mineralien. Mittheilungen von Serenissimo und Nachsricht, daß das Antwerpner Bild angekommen. Mittag zu drehen. Belzoni Reisen in Ägypten und Nubien. Sogenannte Smaragdberge. Abendsfür mich. Byrons Sathre. Jacobsens neuere englische Dichter.

5

- 21. Mehreres expedirt: Wanderjahre Bogen 2 an Wesselhöft. Die Acten wegen Blumenbachs Anwesenheit ajustirt, dieselben an Sexenissimum,
  ingleichen über das angekommene Antwerpner Gemälbe, auch den Brief zurückgesendet. An dem
  Manuscript der Wanderjahre vorwärts revidirt.
  Im Zimmer ausgeräumt. Mittags zu fünsen.
  Hofrath Kenner war angekommen. Flora der
  Vorwelt von Graf Sternberg. Abends Hofrath
  Meyer.
- 22. Nachsuchung wegen der Antwerpner Ausstellung. Beh dieser Gelegenheit aufgeräumt und vielerleh reponirt. Die laufenden Geschäfte fortbehandelt. Halb 1 Uhr der Erbgroßherzog und Gemahlin K. K. H. H. H. Mittags Hofrath Meher; Ruhls von Caffel Bild. Blieb bis gegen Abend, wurden die nächsten Geschäfte und Bezüge durch=

- gesprochen. Späterhin Canzlar von Müller. Rachts Byrons Sathre. — An Herrn von Hoff, Antwort auf dessen Einladung zur Gevatterschaft, nach Gotha. An den Studiosus Schmeißer, Rücksendung des Trauerspiels.
- 23. Wanderjahre. Kräuter rangirte in der Bibliothek ein. Politische Lectüre. Mancherley disponirt zu morgentlicher Absendung. Die Graf
  Sternbergischen Muster aus der Flora der Borwelt einrangirt. Das Tausbecken von der Hoheit 1
  erhalten. Mittags zu vieren. Fortsetzung der
  politischen Lectüre. Die Nachforschungen über
  das Gemälde von Gent benutt. Abends allein.
  Bon Sternbergische Flora der Borwelt.
- 24. Nebenstehende Expeditionen: An Herrn Wessell ind, höft, Wanderjahre III von Fol. 79 bis 105 incl., ingleichen Bogen 3 und 4 revidirt. Hofrath Boigt einige Ansragen. Bibliothekar Güledenapsel, Canzler Müllers Geschenk übersendet.

   An Serenissimum den Catalog der Genter a Kunstausstellung, der von Jena gekommen war. Oberbaudirector Coudrah. Mittag zu drehen. Ottilie war beh dem kranken Kind geblieben. Nach Tische Walther, demselben allerleh vorgezeigt. Sendung von Serenissimo. Brief von a Cattaneo. Abends Prosessor Riemer und Hoserath Meher.
- 25. Beschreibung des Genter Bilbes abgeschloffen.

Nebenstehende Expeditionen: Brief an Dr. Friedrich Wenzel in Ilmenau. An Rath Bulpius,
wegen demselben verwilligten, auf den Bergbau
sich beziehenden Büchergebrauch. — Wanderjahre.
Um 12 Uhr die jungen Herrschaften. Fortgesetzte
morgentliche Arbeiten. Mittags zu drehen. Abends
Oberbaudirector Coudrah, Hofrath Meher, Canzlar von Müller. Morgens war angekommen:
Denkmale der Baukunst des Mittelalters im
österreichischen Kaiserthume. Ingleichen ein neuer
Catalog von Leipzig, auch Rachrichten von der
letzten Auction. Brief von Hüttner.

5

10

25

- 26. Wanderjahre. Die nothwendigen Fortsetzungen durchgedacht und schematisirt. Hüttners littes rarische Anzeigen vom Januar. Mittag zu drehen. Nach Tische Walther. Das nußbraune Mädchen Fortsetzung. Abends Hofrath Meher. Mit demselben gedachte Novelle durchgesprochen. Hüttners Recension von Belzoni's Üghpten und Rubien conferirt mit dem Werke selbst. An die Wesselhöftische Druckeren der 5. Revisionsbogen.
  - buch vertheilt. Meteorologische Acten an Herrn Geh. Referendar Helbig. Wanderjahre fortgesetzt. Damit den ganzen Morgen beschäftigt. Wittag zu vieren. Serlio Architettura. Kam das Sansscritzuschen von London. Abends Brief von Schubarth.

27. Die Technik zum nußbraunen Mädchen in's Tage-

- 28. Lenardo's Tagebuch. Nebenstehende Expeditionen:
  Sanscrit=Lexicon an Güldenapfel mit Brief.
  An Serenisssimum. Geh. Hofrath Kirms wegen eines Beutherischen Briefes. Rath Bulpius wegen der Alterthümer zu Olbersleben. Kurze 5 Zeit nach 12 Uhr im Garten. Schöne Sonne. Die Kupfer der Dresdner Gallerie von Frau Hofrath Schopenhauer erhalten. Mittags Fräulein Adele. Blieb bis gegen Abend. Sendung von getrockneten Pflanzen von Serenissimo; be= 10 schöftigte mich, sie an die Papiere zu heften. Professor Riemer, welcher die russischen Abdrücke besah. Hofrath Meyer, neue Zeitungen, Ber=abredung wegen der Rechnungscapitel.
- 29. Wanderjahre 12. Capitel und Folge. Schemata 15 über das Einzelne und Ganze. Geh. Referendar Rath Helbig wegen Meteorologie. Wanderjahre fortgesetzt. Schwerdgeburth, die Zeichnung nach Mantegna vorweisend. Die Schweizer und Sa-voher Reisen mit Kupfern von der Bibliothek. 20 Mittag zu vieren. Die Schweizer Reisen weiter betrachtet. Abends mit Hofrath Meher. Den Jenaischen Auffat in Bezug auf die Landskände, ingleichen anderes neue Politische und Litterarische.
- 30. Wanderjahre. Lago maggiore und die Borro= 25 mäischen Inseln. An der fünften Abtheilung des Manuscripts gearbeitet. Im Garten. Mittag zu vieren. Die englischen Werke von Serenissimo:

Batemann Hautkrankheiten und die Transactions of Bombay. Historical and literary Transactions of Philadelphia, Vol. I. The Quarterly Review, No. 47. The new monthly Magazine, No. 1, Jan. 1821. Ingleichen Brief von Quednow. Abends Oberbaudirector Coudrah, welcher von den Tableaux im Alexanderhofe erzählte. Hofzrath Meher, den 2. Auffah für Berlin zurückslaffend.

10 31. Wanderjahre fortgesetzt. Landschaftliche Vorstel= lungen vom Lago maggiore. Herr Canzler von Müller. Im Garten. Mittag zu vieren. Erzählungen vom gestrigen Ball. Fräulein Adele, das Ausgeschnittene bringend. Gegen Abend Hostrath Meyer; über die neuesten landständischen Verhandlungen. Nachts kleine Gedichte durchgesehen.

### Februar.

1. Nebenstehende Expeditionen: Unterthänigster Vortrag wegen dem Gesuch des Buchhändler Walz in Jena. Antwort an das Oberconsistorium wegen der Schnitzbilder in Olbersleben.

An Hofrath Voigt einen Theil der Pflanzen von der Insel Melville. — Herr Hofrath Meyer, den Kupferstich auszubessern. Blieb derselbe zu Tische. Unterhaltung über mancherlen Gegenstände. Abends für mich. Wanderjahre 6. Revisions=

- bogen. Überlegung wegen dem Hintergrund des 10. Blattes von Mantegna's Triumphjug.
- 2. Wanderjahre, das Nächste revidirt. Fortgesetze Abschrift von Mehers Aufsatz für Berlin. Dr. Weller von Jena. Verschiedene Geschäftssachen smit ihm besprochen. Nach seiner Kücktunst von der Gratulation gesrühstückt und das Fernere beredet. Kupserstich für Prinzessin Marie ein= gerahmt. Mittag zu vieren. Vorbereitung der Frauenzimmer zu Concert und Ball. Abends Pro= 10 fessor Riemer. Ethmologica besprochen, manches vorgewiesen. Hospath Meher über Steindruck.
- 3. Concepte zu verschiedenen morgen auszusertigenden Expeditionen. Antwort an das Ober=Consisto=rium wegen der Olbersleber Schnizbilder. Einiges 15 an den Wanderjahren redigirt. Mittag zu vieren. Rurz vor Tische Hofrath Boigt, demselben Neben=stehendes mitgegeben: Getrocknete Pflanzen von der Insel Melville, über der Baffinsbah, an Hofrath Boigt. Rath Bulpius kam; derselbe 20 war veranlaßt mit dem Witterungsbuch morgen früh zu Serenissimo zu gehen. Abends Hofrath Meher. Beredung wegen einiger zu den Wander=jahren gehöriger Stellen. Kehslers Reisen.
- 4. Berschiedene Munda und andere nebenstehende 25 Expeditionen: Un Serenifsimum, Dank wegen der Beförderung meines Sohnes, Meteorologisches und Orientalia. Paquet an Hofrath Boigt,

mit d'Altons Raulthieren. Un Gulbenapfel. wegen ber Caution pp. (Laut Concept.) An Geh. Legationsrath Conta mit Berschiedenem die academische Bibliothek betr. (Laut Concept.) Un Stichling, gleichfalls academische Bibliothets= 5 angelegenheiten. (Laut Concept.) Das englische koftbare Werk über Hautkrankheiten nach Jena an Guldenapfel. Der 7. Revifionsbogen der Wanberjahre an Weffelhöft. - Schwerdgeburth. Die herrn Rühlmann, von Fritsch und von Rott 10 wegen sämmtlicher Beförderungen. Ramen Sereniffimus; fpater die Bringeffinnen mit Befolgen. Mittag zu vieren. Nach Tische mit meinem Sohn wegen der nächsten Arbeiten. Aussichten an der Donau. Repslers Reifen. Abends Sof-15 Obgedachte Landschaften durch= rath Meyer. gesehen und beurtheilt. Abrede wegen anderer vorzunehmender Arbeiten, in Absicht auf Recenfionen von Runftwerken.

- 5. Schema zum 13. Capitel, vor= und rückwärts das übrige durchgesehen. Die nächsten Agenda durchgebacht. Mittag zu vieren. Nach Tische Donau=Ansichten. Borbereitungen auf morgen. Briefe von Zelter und Nicolovius durch Max Jacobi und Olle Schlosser. Abends dieselben zu Tische. Unterhaltung über Berlinische Zustände.
  - 6. Bericht wegen Sachsens Bergehen. Berordnung an Professor Müller wegen bes lithographischen

- Heftes. Wanderjahre, Wallfahrt nach dem großen See. Herzog von Meiningen. Drehzehntes Capitel durchschematifirt. Mittag Herr Geh. Cammerrath Stickling. Vorher mit demselben Geschäftssachen. Ferner Obermedicinalrath Jacobi wind Dem. Schlosser. Nachher Geh. Legationserath Conta. Canzler von Müller. Oberbausbirector Coudrah. Hofrath Meher. Dieser blieb bis 8 Uhr. Die Frauenzimmer waren auf Hellsborfs Ball gegangen. Mit meinem Sohn, Jacobi wind Mdl. Schlosser zu Abend gespeist. Behde nahmen Abschied. Später mit meinem Sohn über öffentliche Verhältnisse.
- 7. Wanderjahre fortgesett. Hosmechanicus Körner wegen meteorologischen Angelegenheiten; der junge 15 Müller wegen lithographischen. Serenissimus von Longhi nach Raphael. Mittag zu vieren. Erzählung vom Helldorssischen Ball. Aufsat über die Kunstverdienste des jungen Lorh. Abends Hosfrath Meher. Berathung über das Kupfer. 10 Nachts allein. Fortgesetzte Revision des 12. Capitels. Wesselhöfts Druckereh nach Jena 8. Revisionsbogen.
- 8. Wanderjahre 12. Capitel. Betrachtungen über ben Kupferstich nach Raphael. Im Garten. 25 Mittag zu vieren. Borbereitung für morgen. Abends Hofrath Meher.
- 9. Mit John Wanderjahre 13. Capitel. Brofeffor

Müller, wegen des Steindrucks, auch das Schloß zu Weida von zwen Seiten bringend. Im Garten. Gegen Mittag Hofrath Meher, das Kupfer nach Raphael zu beurtheilen. Blieb derfelbe ben Tische. Fortsetzung der morgentlichen Arbeiten. Abends Hofrath Meher das 12. Capitel durchgehend. Canzlar von Müller. Erzählung von der Taschensspielers-Exhibition auf dem Stadthause.

- 10. Mehrere Redaction und Mundum des 12. Capitels. Ram der Erbgroßherzog auf eine Stunde. Fort= gesetztes früheres Geschäft. Wittags zu vieren. Gegen Abend Hofrath Meher. Abends am 12. Capitel arrangirt.
- 11. Wanderjahre 13. Capitel. Unterthänigster Bericht morgen abzusenden. Im Garten. Mittag Hofrath Renner. Nach Tische A political view of the Times. Nachts Hofrath Meher und Professor Riemer.
- 12. Wanderjahre. Besuch von Weller wegen Anebels Lucrez. Übereinkunft beßhalb. Großfürstin und Erbgroßherzog. Mittag zu vieren. Im Garten. Abends Hofrath Meyer. Italiänische Critiken. Sodann allein für mich. Brief von Graf Reinhard.
- 13. Wanderjahre dreyzehntes Capitel. Ingleichen das vierzehnte abermals durchgesehen. Nebenstehende Expeditionen: An Serenissimum Promemoria mit Briefen von Cattaneo und Manzoni. An Herrn von Knebel für morgen. Im Garten.

Mittag zu vieren. Lucrez vorgenommen und Bestrachtungen darüber angestellt. Nala, übers. von Kosegarten. Abends Oberbaudirector Coudrah; Angelegenheit des Thorhauses.

- 14. Rebenftebende Expeditionen: Serrn Geh. Lega= 5 tionsrath Conta, Politica zurück. Legations= rath Bertuch, Dant wegen der zwehten Lieferung bes Hortus belvedereanus. herrn Major bon Anebel, megen Lucrez. Berrn Dr. Bran, eine englische Broidure. Professor Bulben= 10 apfel, von hofrath Meger geschenkte Bucher. -Herzog Bernhard und Gemahlin von 11 Uhr bis 1/21. Nachher möglichste Beseitigung des Zu= bringenden. Inftruction für Meteorologie durch Rath Helbig. Mittag zu vieren. Nala von 15 Rosegarten weiter gelesen. Abends Hofrath Meyer, Beurtheilung des Kupfers von Longhi nach Raphael. Über Lucrez.
- 15. 9. Revisionsbogen der Wanderjahre. Um neuen Manuscript revidirt. Sendung von Carlsbad wund Anfrage. Im Garten beh schönem Sonnensschein. Meteorologische Sendung von Posselt. Wittag zu vieren. Abends Prosessor Riemer die Festgedichte vorzeigend. Nala, einige Gesänge gelesen. Hofrath Meher auf eine halbe Stunde. 25
- 16. Wanderjahre dreyzehntes Capitel; das zwölfte an Hofrath Meyer. Briefe und meteorologische Papiere vorbereitet. Den 9. Revisionsbogen an

Wesselhöft. Verschiedene Briefe concipirt und Sendung vorbereitet. Mittag zu drehen, mein Sohn beh'm Geburtstagsmahl. Nach Tisch Fräulein Abele Schopenhauer. Abends Hofrath Meyer.

- Die Lieberschen Zeichnungen durchgesehen. Herrn Professor Posselt die letztern Schön= borfer Tabellen.
- 17. Einige Concepte. Rachstehende Expeditionen: An Rath Bulpius, wegen der Wetterbeobachtungen für's Künftige. Vorbereitung für die nächsten Posttage. Rath Helbig die früheren Acten: die Errichtung einer deutschen Gesellschaft für Geschichte und Sprache 1816; sie hatte sich unter den Papieren des Herrn Staatsministers von Voigt gefunden. Frau von Knebel, Nachricht von Besserung ihres Gemahls. Verabredung meiner Schwiegertochter wegen einer morgenden Societät. Besuch von Herrn Frommann und dessen Familie. Mittag zu vieren. An den Wanderjahren revidirt.
- Mbends mit Hofrath Meyer das zwölfte Capitel durchgegangen. War die Anzeige wegen der Sparcasse gekommen. Gespräch darüber. Zahme Xenien zweyte Abtheilung. Später Paralipomena gessondert und rangirt.
- is 18. Wanderjahre 13. Capitel. Rebenstehende Expeditionen: Herrn Professor Zelter mit Morphologie ersten Bandes brittes Stück. Herrn Hofrath Döbereiner, wegen des entoptischen Ber-

fuchs von der Kälte in die Wärme. Herrn Hof=
rath Rochlit, Ankündigung der Wanderjahre.—
Um 11 Uhr Gesellschaft erwartet: Frau Gräfin
von Henkel, von Pogwisch, Gräfin Beust und
Tochter, Frau von Egloffstein. Eberweins gaben s
Musik zum Besten. Mittag zu drehen. Mein
Sohn hatte den Hospienste. Nach Tische Liebers
Zimmergemälde näher betrachtet. Am 13. Capitel
gearbeitet. Abends Hofrath Meyer. Das 12.
Capitel an Riemer gesendet.

- 19. Wanderjahre 13. Capitel, beschäftigte mich den ganzen Morgen. Um halb 12 Uhr die jungen Herrschaften. Blieben bis 1 Uhr. Brief von Willemers in Frankfurt, einen Musicus ansmeldend. Mittag zu drehen. Nach Tische mit 15 Ottilien. Abends Professor Riemer, das zwölfte Capitel mit ihm durchgegangen. Schwerdgeburth hatte den Mantegna gebracht.
- 20. Wanderjahre 14. Capitel. Einiges zur Expedi=
  tion vorbereitet. Brief von Knebel wegen dem 20
  Lucrez. 10. Kevisionsbogen. Der Violinspieler
  Alexander Boucher. Mittag zu drehen. Nach
  Tische mit Ottilien. Abends Oberbaudirector
  Coudran; Verabredung wegen des Thorhauses.
  Später Canzler von Müller. Nachts Lucrez.
- 21. Munda des Meherschen Aufsages über Raphael. Rebenstehende Expeditionen: Herrn Weffelhöft ber 10. Revisionsbogen. Herrn Major von

Anebel, Lucrez betreffend. — Wanderjahre 13. Capitel. Lucrez. Der Violinist Boucher auf einen Augenblick. Bon Anebels Übersetzung des Lucrez vom Buchbinder erhalten. Mittag zu drehen. Nach Tische mit Ottilien und Walthern. Mantegna's Triumphzug ajustirt. Hofrath Meyer; mit ihm das Lombardische Porteseuille durch= gesehen und besprochen.

- 22. Brief an Herrn von Schreibers concipirt. Schluß des 13. Capitels der Wanderjahre redigirt. Notate und Allegate aus Lucrez. Borbereitung zum Concert. Herr Boucher und Frau ließen sich auf der Bioline und Harfe hören. Gegenwärtig Frau Gräfin Henkel, Frau von Pogwisch, Schopenhauers und Gerstenbergk. Mittag zu drehen. Nach Tische Lucrez. Abends Hofrath Meher. Dieselbe Angelegenheit durchgesprochen.
- 23. Empfehlungsschreiben für Bouchers an Rochlitz und Zelter. Die Hüttnerischen Litterarberichte von 1820 an Legationsrath Bertuch. Verschiebene Briefe und Expeditionen: Das Belvederische Pflanzen=Verzeichniß II, 6 Exemplare, an Herrn von Schreibers nach Wien. Wanderjahre. Hofmedicus Rehbein einen Hermaphroditen ankündigend. Wittag zu drehen. Catalog der 3. Leipziger Kupferstichauction. Morgenblatt mit verbundenen Kunstz und Litteraturblättern. Ramdohrs Aufsatz bedacht. Mehers Gemälbe von van Brée.

- 24. Nebenftebende Expeditionen, abgeben am 26. Rebruar: Empfehlungsbriefe für herrn Boucher und Frau an Berrn Sofrath Rodlit nach Leipzig; an herrn Professor Belter nach Berlin. Un Berrn Geh. Rath Ragler Zeichen= 5 blätten. Gingeschloffen an Staatsrath Nico-Lovius; bengelegt Morphologie 1. Bandes 3. Stud. - Wanderjahre 13. Capitel ajustirt. Mittag Babeinfpector Schütz aus Berka. Um 4 Uhr Mabame Bethmann = Sollweg ben ihrer Durchreise 10 nach Berlin. Sofrath Boigt fendete die nordländischen Pflanzen zurud. Betrachtung barüber. Abends die Grafer jur Abfendung vorbereitet. Nees von Efenbeck fendete den erften Theil des zehnten Bandes Nova acta Physico- 15 Medica. Später kleinere Gebichte redigirt.
- 25. Nebenstehendes expedirt: Erlasse an Wölffel und an Professor Dr. Posselt, wegen um ein Jahr verlängerter Anstellung des Gehülsen beh der Sternwarte. Wanderjahre 14. Capitel win das Mundum. Dr. Bartholomäi wegen des Wielandischen Grabes. Mittag zu vieren. Dr. Weller von Jena. Abends Unterhaltung mit ihm über die Jenaischen Geschäfte und Verhältnisse.
- 26. Mundum des 14. Capitels vollendet. Einige 25 Expeditionen vorbereitet. Um 12 Uhr die jungen Herrschaften. Mittag zu vieren. Gubig Januar. Weller war die Nacht hier geblieben. Abends

Oberbaudirector Coudray; Wielands Grabstätte besprochen.

- 27. Einige Briefe concipirt. Goet Original-Hands
  zeichnungen interessanter und merkwürdiger Pers
  sonen Weimars. Sonstige Expeditionen für
  morgen. Billet von Frau von Stein, eine Sens
  dung eines Blättchens an Geh. Rath Nagler.
  Mittag zu vieren. Kam später der Badeinspector
  Schütz von Berka. Abends Concert von Herrn
  und Frau Boucher. Ich war allein geblieben.
  Schütz nach dem Concert speiste beh mir und ers
  zählte von der Musik als Kenner manches Gute.
  28. Rebenstehende Expeditionen: An Professor
- bet. Brief an Herrn Major von Knebel.
  Ingleichen an Kupferstecher Heh. Antwort
  an Frau von Stein. Madame BethmannHollweg nach Berlin wegen der Wielandischen
  Grabstätte. Alte Malerkunst von August
  Walter. Der Badeinspector war zu Nacht dageblieben. Mittag zu vieren. Nach Tische Carlsbader Mineralien mit Bezug auf David Knolls
  Sammlung. Nachts Serlio's Baukunst in Bezug auf sein Zeitalter betrachtet.

## März.

25 1. Wanderjahre. Die Reise über den Simplon betrachtet. Hofrath Meyer sendete das 13. Capitel zurück. Er kam um Zwölf. Wir besprachen einiges. Mittag zu vieren. Brief von Hegel und Zelter. Canzler von Müller; den Inhalt der neuen Tragödie von Kaupach, Erdennacht, erzählend. Späterhin die erhaltenen Briefe nochmals durch= sftudirt. Kam die Nachricht vom Tode des alten Churfürsten von Hessen.

- 2. Die Geschenke an Büchern nachgetragen. An Prosessor Riemer das 13. Capitel, an Hofrath Meher das 14. Kannegießers Harzreise. Eng= 10 lische Recension des Grasen Carmagnola des stritten. Kannegießers Entwicklung der Harzereise. Mittag zu vieren. Abends Byrons English Bards and Scotch Reviewers. Antwort an Hofrath Fuchs wegen des Hermaphroditen. 15 Gine englische Broschüre an Dr. Bran nach Jena.
- 3. Über Goethes Harzreise und Graf Carmagnola, gegen den Engländer vertheidigt, näher redigirt. Mittag zu vieren. Abends für mich, kleinere 20 Gedichte durchgesehen.
- 4. Zahme Xenien Ar. II mundirt und redigirt. Mittag zu vieren. Abends Professor Riemer und Hofrath Meher. Dreyzehntes Capitel von den Wanderjahren revidirt.
- 5. Nebenstehende Expeditionen: Un Herrn Graf Reinhard, mit Kunft und Alterthum erste Hälfte. Un ben Weinhändler Will nach Schwein-

furt. An Wesselhöft Fortsetzung des Manusseripts von Fol. 149 bis 173 incl. — Dretzehntes Capitel genau revidirt. 12. Revisionsbogen von den Wanderjahren. Mittag zu vieren. Die Frauenzimmer suhren nach Berka Schlitten. Nach Tische mit August verschiedenes gelesen und besprochen. Abends für mich.

- 6. Früh um 7 Uhr 17° Kälte. Wanderjahre 13. Cappitel theilweise mundirt. Hofrath Meher mit Or. Hjert von Kom, München und Stuttgardt kommend. Seines Geschäfts ein Philosoph, in Sachen der Kunst unterrichtet. Briese von Kom über Wien. Eine Kupferstichsendung des Carnevals von Graf Mörner, schwedischem Offizier.
- Das 14. Capitel an Professor Riemer. Mancher= let anderes expedirt und vorbereitet. Mittag zu vieren. Blieb nachher für mich; auf dem Schloß La petite ville aufgeführt. Manuscripte durch= gesehen u. s. w.
- 7. Erste Bogen von Anebels Borrede zum Lucrez.
  Rebenstehende Expeditionen und verschiedenes andere: Herrn von Anebel, Kücksendung der Bogen. An Wegebauinspector Götze, Bersordnung wegen der Treibkasten. An Professors Güldenapfel, nach dem Concept. Wesselshöfts Druckeren zwölster Bogen. Geh. Legationsrath Büchler zu Frankfurt a. M., über Syghens Chronik und Probedruck von dem Taus-

- becken. Die Brieftasche an Herrn Roussel burch Rehbein. Herr Beressord, ein Amerikaner aus der Gegend von Boston. War schon einmal hier gewesen; dießmal kam er von Berlin. Mitztag zu vieren. Die Kinder kamen von der Schlitzstensahrt nach Belvedere zurück. Über das gestrige französische Schauspiel: Die französischen Kleinsstädter, und die heutige Lustsahrt. Blieb für mich. Beschäftigte mich mit den Carlsbader Mineralien, mit der Redaction kleiner Gedichte 10 und der Borbereitung Litterarischer Arbeiten.
- 8. Serenifsimo Promemoria. Infusionsthierchen und andere Dinge. Schreiben an David Knoll concipirt, mundirt und das Mineralienkästchen gepackt. Mittag zu vieren. Brief von Dominicus won Rossetti wegen Winkelmanns Monument. Abends für mich. Recension von Decandolle und Sprengels Grundzüge der wissenschaftlichen Pslanzenkunde. Früh Besuch von Roussel.
- 9. Sendung von Winkelmanns letzter Lebenswoche 20 von Rosetti, ingleichen Sendung von Brouillots Monogrammen. Berschiedenes dictirt und ent= worsen. Um zwölf Uhr Herr von Dürckheim, welcher bis 1½ blieb. Mit Hosprath Meher die nächsten Geschäfte. Nach Tische besonders über 25 Steindruck. Blieb derselbe bis 5 Uhr. Um 6 Uhr Coudrah, blieb bis ½9 Uhr. Wilbrands Recension. Ein Kästchen an David Knoll

- mit Mineralien, adreffirt an Postmeister Gruner zu Johanngeorgenstadt. An Professor Posselt die Carlsruher Zeitung.
- 10. Einiges concipirt und mundirt. Damit forts gefahren. Die letzten Bogen zum neuen Stücke Kunst und Alterthum ajustirt. Brief von Tischsbein mit einer Basenzeichnung. Mittag zu vieren. Nach Tisch das Kind. Abends Prosessor Riemer. Einiges der Wanderjahre behandelt; auch zahme Xenien mitgetheilt. An die Wesselhöftische Druckeren den 14. Revisionsbogen. An Herrn Geheimen Staatsrath Schult nach Berlin.
- 11. Harzreise ausgelegt von Dr. Kannegießer zu Prenzlau. Mittag Professor Riemer und Frau, Dr. Rehbein. Abends für mich. Brief von Frau von Brentano zu Frankfurt, ingleichen von Dr. Reuberger.
- 12. Rachricht von Obermedicinalrath von Froriep wegen der Ofmannstedter Grabstätte. Geologische Durchschnitte von ebendemselben. Manuscript zu den Wanderjahren für Jena bereitet. Kannegießers Harzeise durchgesehen. Der Amerikaner nahm Abschied, Namens Beresford. Mittag zu drehen. Nach Tische einige Kupfer reponirt. Abends für mich. Zeitungen. Zahme Xenien u. s. w.
  - 13. Einiges an den zahmen Xenien. Graf Carmagnola noch einmal. Wittag zu zweh. Nach Tische Nala. Sodann das Kind. Hofrath Meher wegen

- ber Müllerischen neuen Steinplatte. Abends für mich. Botanische Zeitung, britter Jahrgang.
- 14. Graf Carmagnola abgeschlossen. Expeditionen wegen der botanischen Angelegenheit. Im Garten. Mittags mit Ulriken allein. Nach Tische Canzler s von Müller. Wedaille von Kircheisen, Frankstrer Monument. Gräsin Julie Eglossftein. Hofrath Meher. Abends für mich. Monument Joh. Mich. Georgs, Erlangen 1797. Nach Tische hatte auch Kentamtmann Müller zugesprochen. 10 Kentamtmann Müller erhielt seine Berordnung persönlich.
- 15. Zahme Kenien. Nebenstehende Expeditionen: An Färber nach Jena autorisirte Zettel zurück. An Prosessor Rosegarten orientalische Münze. 15 An Hofrath Boigt, Verordnungen wegen der neusten botanischen Angelegenheiten nebst Brief. An Göße, Verordnung wegen der Kouleaux auf das neue Glashaus. Kamen von Jena Kevisionsbogen 15 und 16. Im Garten. Mit= 20 tag zu drehen. Nach Tische Fräulein Schopen= hauer. Abends Hofrath Meher; die nächsten Geschäfte besprochen.
- 16. Nebenstehende Expeditionen: Belzoni, französisch, an Bran. An Posselt Starks meteorologi= 25 sches Jahrbuch von 1818 und 1819, meteorologische Tabelle von Januar zurück. Wesselhösts Druckeren Revisionsbogen 15 und 16. Rent=

amtmann Müller autorifirte Quittung zur dießjährigen Rechnung. An Carl Müglich nach Tübingen. An Herrn Frommann Revisions=bogen 15 und 16 mit genugsamen Manuscript. — Erhielt die Borarbeiten zu dem neuen Etat der Oberaufsichtlichen Geschäfte durch meinen Sohn. Obermedicinalrath von Froriep wegen der geo=logischen Karte. Im Garten. Kleine Gedichte. Mittags zu dreh. Nach Tische mit Ottilien.

30 Abends Professor Riemer, Coubray und Meger.

- 17. Berichiebenes expedirt und vorgearbeitet: Rent= amtmann Müller, Jena, wegen ber Starkiichen Intereffen. Leng, wegen einiger Bücher. -Der 17. Revifionsbogen tam an, ingleichen bas 2. Buch des von Anebelischen Auszugs des Lucrezi= 15 ichen Gebichts. Nicht weniger von Sofrath Boigt die übrigen getrockneten Bflanzen von der Mell-Refersteins geologische Karte und ville=Infel. ihre Färbung durchgedacht. Mittheilung deghalb von Froriep. Boigts Betrachtung über den Titel: 20 Bentrage zur Optik. Revifion des 17. Bogens. Mittag zu drepen. Nach Tische im Garten. Abends Sendung von David Beg aus Zürich. Sodann Sofrath Meyer; mit demfelben diefe Ungelegenheit verfolgt. 25
  - 18. Nebenstehende Expeditionen: Herrn von Froriep, wegen der geologischen Karte. Herrn von Anebel, Rücksendung der Spitome des zwehten Lucrezischen

- Buches. Zu Kunft und Alterthum. Stamm= büchlein für Schloffers. Hofmedicus Rehbein wegen des Bildes von Brée. Überlegung der geologischen Karte. Tabelle der Farben. Mit= tags Generalsuperintendent D. Röhr. Nach Tische s Gräfin Lina Egloffstein. Abends Hofrath Meyer, sodann der Canzlar. Über die neu beabsichtigte Wittwencasse gesprochen.
- 19. Auszug aus der Flias, zu den ersten neun Gesfängen die Gleichnifse ausführlicher nachgetragen. 10 Beschäftigung für den ganzen Morgen. Mittag zu dreh. Ottilie stand Gebatter. Nach Tische mit meinem Sohne. Für mich. Zahme Xenien. Anderes auf morgen borbereitet.
- 20. Zahme Xenien mundirt. Auszug aus der Flias 15 supplirt. Kupferstecher Starke, wegen dem Flusminiren der geologischen Karte. Den Auszug der Flias geheftet; Umsicht nach neuer Arbeit. Mittag zu vieren. Die Zeichnungen vom Prinzen von Neuwied auf ein Billet von Froriep an 20 Serenissimum gesendet. Abends Professor Riemer, durchgegangen das Gemälde nach Kasphael von Longhi: Die Vermählung Josephsmit der Maria.
- 21. An dem Auszug der Flias corrigirt und den= 21 felben verschiedentlich mit dem Original ver= glichen. Wittag zu vieren. Über die ersten Aus= hängebogen, welche gestern Abend vorgelesen

- worden, verschiedenes gesprochen. Abends Hof= rath Meyer. Englische neueste Litterarberichte. Tagebücher aus Italien.
- 22. Das sechzehnte Capitel zu ben Wanderjahren ichematifirt, ingleichen das fiebzehnte. Rupfer-5 ftecher Starke mit der geognoftischen Rarte. Sofmedicus Rehbein, wegen der Absendung der Bufte an die Großherzogin. Rath Bulpius, wegen ber academischen Bibliothek. Ottilie wegen Frau bon Dürckheim. Mittag zu vieren: Brief von 10 Staatsrath Schulk in Berlin. Die Bogel und Thiere des Bringen von Neuwied angesehen. Abends Hofrath Meyer und Oberbaudirector Coudray, den Bonanni über die Veterstirche betrachtet und besprochen. Rachts für mich; die Ant= 15 wort auf den Schultischen Brief vorbereitet. -An Baurath Steiner, wegen des Thurmbaues.
- 23. Icones Plantarum sponte in China nascentium. Mehersche Schrift die Kunstacademien betreffend durchgesehen. Antwort an Schulz bedacht. Kupferstiche nach Giulio Romano außgelegt. Roch einiges am Homerischen Auszug supplirt. Witztag zu vieren. Nach Tische Bilberbuch für Walther. Abends Hofrath Meher. Neue Zeitungen, obgebachten Aussach Aussach besprochen.
  - 24. Wanderjahre, besonders das nußbraune Mädchen. Revisionsbogen 18. Hofrath Boigt gegen 11 Uhr. Die botanische Angelegenheit mit ihm durchge=

- sprochen. Einige Stunden für mich. Kam derfelbe zu Tisch. Jenenfia besprochen, auch Raturhistorisches. Die Froriepschen Bögel besehen,
  ingleichen die chinefischen Blumen. Hofrath
  Meyer. Landtägige Berhandlungen dürsen nicht s
  öffentlich sehn, kleine mit dem Wochenblatt
  ausgegebene Pièce. An Wesselhöft den Revisionsbogen 18.
- 25. Brief von Hüttner, wegen Ausbleiben meines Porträts, ingleichen wegen Howards Ehrengedächt= 10 niß. Einleitung dazu geschrieben. Schema zum nußbraunen Mädchen. Nebenstehende Expeditio= nen: An Herrn Legationsrath Büchler 600 Abdrücke des Tausbeckens nach Frankfurt a. M. Im Garten. Mittags Riemers und Hosmedicus 15 Rehbein. Abends Hofrath Meyer, die Spinnereh durchgesprochen.
- 26. Nußbraunes Mädchen. Um 11 Uhr die jungen Herrschaften. Nachher obige Arbeit fortgesetzt. Mittag zu vieren. Jene Arbeit weiter betrachtet. Die Aushängebogen bis zum 13. incl. Abends Hofrath Meher, sodann mein Sohn. Über die neusten revolutionären Zeitungen.
- 27. Wanderjahre, lehtes Capitel. Rupferstecher Starke aus dem Industriecomptoir wegen der geognosti= 25 schen Karte von Deutschland. Unzelmann und Frau, um Abschied zu nehmen. Nebenstehenden Brief auf ihren Wunsch geschrieben: Brief an

Herrn Hofrath Winkler nach Dresden. Mittag zu vieren. Nach Tische im Garten. War Rath Bulpius von Jena zurückgekommen und berichtete. Abends für mich, die morgenden nächsten Arbeiten durchgedacht und vorgearbeitet. Monthly Magazine wegen einiger Rotizen von Weimar, Froriep gehörig. Kleine Gedichte.

5

- 28. Wanderjahre lettes Capitel. Nebenftehende Ex= peditionen: An herrn Frommann, Manuscript von Kunft und Alterthum 3. Bandes 10 1. heft bis pag. 104 des Drucks. Un herrn bon Anebel, den Auszug des dritten Lucrezi= ichen Buches gurud. Un Berrn Bergrath Leng, Patricität des Granits guruck. Sereniffimo wegen verschiedener Buncte. - Groß= 15 herzogliches Decret wegen dem Bau des Thor= hauses. Körner von Jena, die Probe vom Jenaischen Flintglas vorzeigend und die aftronomischen Instrumente erinnernd. Mittag ju vieren. Nachher im Garten. Abends Hofrath 20 Meyer. Depeschen durch Conta.
  - 29. Wanderjahre: Das nußbraune Mädchen. Revisionsbogen 19. Durch Walther den Dank an die Frau Gräfin Henkel. Mittag zu vieren. Nach Tische im Garten. Herr Canzlar von Müller, Landtagsresultate. Abends Hofrath Meher, Aurora von Copacabana von Calberon.
  - 30. Mehers Abhandlung über Steindruck. Wander= Goethes Werte. III. Abih. 8. Bb.

jahre: Die pilgernde Thörin. Einige Briefe vorbereitet. Dr. Weller, wegen Bibliotheksange= legenheiten. Im Garten. Mittag zu vieren. Nach Tische im Garten. Kam Dr. Weller zurück. Die Angelegenheiten durchgesprochen. Abends Dberbaudirector Coudrah, wegen des Thorhauses. Richardson, The new Vitruvius Britannicus. Ein Band vorzüglicher Kupferstiche von der Bibliothek. Falk sendete sein Büchlein: Bon dem Einen was in Shmnasien und Bolksschulen wondth thut.

31. Einiges eingeschaltet in's nußbraune Mädchen. Briefe concipirt. Die Frau Großherzogin, Gräfin Henkel und Frau von Pogwisch. Nachher Hof=rath Boigt, ingleichen Badeinspector, welche bende 18 zu Tische blieben. Mit ersterem die botanische Angelegenheit völlig durchgesprochen. Abends Hof=rath Meher und Prosessor Riemer; wir besprachen den Aufsatz über die Kunstacademien. Kamarupa war abgeschrieben und die dazu gehörigen Noten 20 concipirt worden.

## April.

1. Entwurf des Reglements für die botanische Anstalt zu Jena und was dem anhängt. An Hofzrath Meher die Abhandlung für Berlin, der Berräther seiner selbst an Riemer. Um 11 Uhr 25 Herr und Frau von Dürckeim. Sodann Pro-

feffor Gülbenapfel, Dr. Weller und Bulpius; die Sommergeschäfte besprochen. Wegebauinspector Göße, die Einrichtung des botanischen Gartens behandelt. Blieb zu Tische, alte venetianische Historien und sonst. Mit dem Kinde beschäftigt. Abends Hofrath Meyer; später an den Wanderjahren corrigirt.

- 2. Die botanischen Expeditionen ferner concipirt, auch Brief nach Frankfurt. Den ganzen Morgen mit obigen Expeditionen zugebracht, sowohl Concepten als Munda. Johannes Falk von dem Einen. Mittag zu drehen. Nach Tische Oberbaudirector Coudrah, Absteckung des Thorgebäudes. Wanderjahre durchgesehen. Abends Hofrath Meher. Dessen Berliner Abhandlung besprochen. Zeitungsnachrichten. Später sür mich allein, nachgearbeitet und vordereitet. An Geh. Rath von Willemer nach Frankfurt a. M., die Sendung, welche Münderloh mitbringt, anzukündigen.
- 3. Berschiedene Vorbereitungen und Munda. Brief an von Preen mundirt. Sendung nach London, wegen Howards Ehrengedächtniß, abgeschlossen. Einiges an den Wanderjahren. Im Garten. Briese mundirt. Mittag zu vieren. Nach Tische im Garten. Abends für mich. Nußbraunes Mädchen. Mit meinem Sohne einiges über das 11. Capitel der Wanderjahre.
  - 4. Nebenstehende Expeditionen: Nach Jena an Färber

bie Bflanzen von der Mellville-Infel. Paquet an Berrn Bofrath Boigt, deffen Inhalt in den Acten verzeichnet worden; hinzugefügt war eine nochmalige Saamenfendung bon Paris. A n Doctor Bran eine englische Broschüre. An 5 Wesselhöft den 20. Revisionsbogen. Un Brofeffor Poffelt die letten meteorologischen Witte-Un Dr. Weller verschiedenes rungstabellen. die Bibliothet betreffend. Un Berrn Cammerherrn von Breen nach Roftod. Un Büttner 10 in London, Kamarupa. — 3m Garten. Befuchte mich herr Genaft und kündigte die Niederkunft feiner Schwiegertochter an. 3m Garten. Mittag zu vieren. Nach Tische abermals im Garten. Abends Hofrath Meyer, welcher bald weg ging. 15 Oberbaudirector Coudray, von Jena kommend, Castrum doloris des Keldmarichall Schwarzen= berg, pathologische Zeichnung von Hofrath Ruchs bringend. Später ber Wolfenbote. Unterhaltung mit meinem Sohn über die Parthepenwuth. 5. Mehrere Expeditionen vorbereitet. Briefe concipirt. Mittag zu vieren. War angekommen: Zaupers Grundzüge zu einer deutschen theoretisch= practischen Boetik. Betrachtungen über dieselbe. Zeitungsnachrichten vom Vordringen der Öfter= 25 reicher gegen Neapel. Abends Hofrath Meyer, über Schweizer Sitten und Costume. Später das Zauperische Werk näher betrachtet.

6. Rebenstehende Expeditionen: An Rentamtmann Müller 150 Thlr. nach Jena. An Herrn Canzler von Müller Hauptmann Landolts Leben. An Herrn Geh. Cammerrath Stich-ling Jenaischen Rechnungsextract. Hofrath Eichstädt mit der Recension im Manuscript. Färber autorisirte Quittungen. — Brief an Zauper nach Pilsen. An Frau Brentano nach Franksurt a. M. Bilance des Etats der Museen. Mittag zu vieren. Gegen Abend Prosessor Riemer. Später Ottilie, sodann Urite.

- 7. Das 16. und 17. Capitel der Wanderjahre schematisirt. Briese concipirt und mundirt: An Major
  von Anebel das Schema des vierten Buchs des
  Ucrez zurück. Bries von Herrn von Schreibers.
  Mittag zu vieren. Altere Manuscripte durchgesehen. Nach Tisch im Garten Oeconomica und
  anderes. Abends Hofrath Meher; Abschrift der
  Abhandlung über den Steindruck vorgelesen. Die
  Oper: Der Graf von Gleichen durchgesehen und
  durchgebacht.
- 8. Nebenstehende Expeditionen: Herrn Professor Zauper nach Pilsen, mit einem Maskenzuge. Herrn Professor Güldenapfel. Herrn Frommann, abgedrucktes Manuscript der Wansberjahre, frisches zu Kunft und Alterthum. — Etatstabelle. Im Garten. Mittag zu vieren. Herrnhuter=Spistel. Festgedicht in demselbigen

- Tone. Im Garten. Mit der Familie. Abends Hofrath Meyer. Einiges Intereffante in der eleganten Zeitung.
- 9. Schema zum Bericht wegen der Güldenapfelschen Caution. Rechnungssache beh der Oberaufsicht betheils für mich, theils mit meinem Sohne besprochen. Walthers Geburtstag gefehert. Im Garten. Mittag zu vieren. Im Garten, wo die Kinder spielten. Abends Hofrath Meher. Senschung von Dorow durchgegangen. Zeitungen die 10 Neapolitanischen Angelegenheiten betreffend.
- 10. Einige Schemata zu den nächsten Arbeiten. Im Garten, die neuen Blumenbeete eingerichtet. Die Abschrift der Abhandlung über die Lithographie vollendet. Mittag zu vieren. Nach Tische im 15 Garten. Berschiedenes angeordnet und vorbereitet. Früh mit Kupferstecher Müller die Keferfteinsche Karte besprochen, ingleichen mit Dr. Bartholomäi die Grabesstätte in Ohmannstedt. Abends Oberbaudirector Coudrad; alte und neue vollendschieße durchgesprochen, ingleichen das Werkschen Zaupers beherzigt.
- 11. Nebenstehende Expeditionen: Sendung an Wessel=
  höft, abgedrucktes Manuscript bis Fol. 90 incl.,
  neues Manuscript von Fol. 218 bis 252, Revisions= 25
  bogen Nr. 21. An Prosessor Riemer die pil=
  gernde Thörin. An Hofrath Meher den Aufsah
  über den Steindruck. Die Hauptjahresrechnung

- an die Cammer. Kräuters Abschriften von Gülbenapsels Bericht. Mit John Schema zum nächsten morphologischen Hefte. Mittag zu vieren. Nach Tische im Garten. Fingen die Zimmerleute ben Berschlag an um den Bauplatz. Abends allein. Das Tagebuch der zweh Feldzüge durchzelesen. Fortsetzung des morphologischen Schemas.
- 12. Früh an den morphologischen Schemas gearbeitet. Ferner das vorräthige Naturwissenschaftliche betrachtet. Purkinje wieder vorgenommen und anderes dahin Einschlagende. Im Garten. Mittag zu vieren. Im Garten. Abends Riemer, Oberbaudirector Coudrah, Hofrath Meyer und zulest der Canzlar. Kam eine Rolle von Seebeck an.

10

15

13. Nebenstehende Expeditionen: An Färber nach Jena die Zeichnung des Hermaphroditen für Hof-rath Fuchs, die meteorologische Tabelle für Krofessor Posselt, den Seebeckischen Aufsatz für Major von Knebel. An Götze nach Jena; diese Sendung ist unter dem heutigen Dato in den Acten ersichtlich. An Herrn Hofrath Boigt deßgleichen, behdes die neue Einrichtung ben dem botanischen Garten betreffend. An Prosessor Herau von Brentano nach Frankfurt a. M., wegen des Ofmannstedter Grabmals. — Herr Geh. Legationsrath Conta, wegen einer Medaille von

Serenissimo intentionirt. Im Garten. Hofrath Meher. Den Erdkasten einzurichten angesangen. Mittag zu vieren. Das zunächst Borzunehmende, besonders Naturwissenschaft durchgebacht. Seebecks Abhandlung über die Wärme im prismatischen sonnenbilde. Abends Canzler von Müller, Geh. Cammerrath Stickling. Jener hatte seinen Geburtstag gesehert; dieser brachte Nachricht von Jenaischen Verhältnissen.

- 14. Auszug aus dem Kupferstickcataloge der nächsten 10 Leipziger Auction. Seebecks Abhandlung über ungleiche Wärme im prismatischen Sonnenbilde. Purtinje's Tasel an Schwerdgeburth. Überlegung des nächsten Hestes zur Naturwissenschaft. Nach 12 Uhr Prosessor Riemer. Einige Manuscripte 15 mit ihm durchgegangen. Blieb derselbe zu Tische. Der Erdkasten im Garten ward angesangen. Im Garten. War früh Regierungsrath Schmidt da= gewesen. Die kleinen Partituren an Eberwein gesendet.
- 15. Das 16. Capitel der Wanderjahre Kräutern dictirt. Das Meyersche Manuscript Berliner Museen=Sammlungen betreffend von John beendigt. Bestuchte mich der jüngere Frommann, Abschied zu nehmen, indem er nach Frankfurt in die Andreässiche Buchhandlung geht. Kamen die fürstliche junge Familie zum Frühstück. Serenissimus kamen dazu. Mittag für uns. Nach Tische mit Ottilien.

Abends Hofrath Meyer. Nachrichten von Corfu durch einen französischen Offizier. — Der 22. Bogen Wanderjahre an Wesselhöft.

- 16. Aufträge zu der nächsten Leipziger Kupferstich=

  8 Auction. 16. und 17. Capitel der Wanderjahre.
  Einige Briefe. Der Wiener Baumeister......
  Herr und Frau von Dürckheim. Mittag zu drehen.
  Professor Riemer, einiges Manuscript durch=
  gegangen. Hofrath Meher. Abends große Ge=
  sellschaft von jungen Leuten. Sendung von
  Perthes.
  - 17. Die Sendung eröffnet, durchgesehen und eingetragen. Mehrere Expeditionen für morgen und die nächsten Tage. Einiges an den Wanderjahren. Vorbereitung zum Texte des lithographischen Heftes. Deßhalb Winkelmann und Kunst und Alterthum vorgenommen. Den Steindruck der Donau=Ansichten collationirt. Nebenstehende Ex=

- peditionen ausgefertigt. Mittag zu drehen. Abends Hofrath Meher, die Hamburger Steindrücke durch= gesehen.
- 18. Bericht an den Großherzog R. H. wegen des herauszugebenden lithographischen Heftes. Die vier Puncte des erläuternden Textes in erster Anlage dictirt. Schrön von Jena kam, für die Zulage zu danken. Dictirt' ich einen Aufsatzwegen Beobachtung der atmosphärischen Meteore. Eine Quittung von 50 Thlr. autorisirt für Pro-

fessor Müller zum nächsten lithographischen Hefte. Mittag zu vieren. Nach Tische mancherleh vor= bereitet. Gegen Abend Hofrath Meher. Sendung von Franksurt von Willemers und Schlossers. Spanische Lieder. — An Frommann in Jena. sun Dr. Körner, ebendaselbst. An Proclamator Weigel in Leipzig. An Oberconsistorial= rath Mosengeil in Meiningen, mit einer Kolle in schwarzem Wachstuch.

- 19. Nebenstehende Expeditionen: Herrn Bergrath 10 Lenz, Briefe zurückgesendet. An Professor Posselt, wegen Beachtung der Meteore. An Professor Döbereiner, wegen einiger zu probierenden Wasserslaschen und dem galvanischen Magnetismus. An Serenissimum, nach dem 15 Concept. Brief an Tischbein dictirt. Abschrift des 16. Capitels. Inmittelst den 23. Bogen der Wanderjahre erhalten, an Riemern mitgetheilt. Mittag zu drehen. Abends Hofrath Meher, den Druckbogen zu dem lithographischen Heft be= 20 sprochen. NB. War destwegen Buchdrucker Albrecht beh mir gewesen. Oberbaudirector Coudrah und Hosmedicus Rehbein, eine Sendung bringend von Schweigger.
- 20. Brief an Tischbein mundirt, manches vorbereitet. 25 Im Garten. Herr Canzlar von Müller. Mehrere Pflanzen. Die Kinder Eper suchend. Hofrath Meher, der eine Nachricht aus der Schweiz brachte.

Mittag zu brehen. Einige neue Gedichte aus dem Buche des Paradieses. Im Garten. Abends Prosessor Riemer und Hofrath Meher. Die Frankfurter Nachricht aus dem dreißigjährigen Kriege gelesen. — An Serenissimum eine Sendung.

- 21. Wanderjahre 16. Capitel. Lithographie Tab. 4, Anficht des Capitols. Schema zum Bericht wegen Güldenapfels Caution vom Herrn Cangler zurück. Übersekung der sämmtlichen Broclamationen des 10 Alexander Apfilanti. Professor Uckert. Neben= ftehende Expeditionen: Un Cammercalculator Wölffel jun., wegen 300 Thlr. aus der Scha-Weffelhöfts Druderen tulle zu erhalten. Revisionsbogen 23 und 24. — Mittag zu vieren; 15 war der Badeinspector gegenwärtig. Nach Tische im Garten. Das obere und untere Zimmer des Gartenhauses nach der Strafe zu in Reinlichkeit und Ordnung gebracht. Abends Hofrath Meber, Hofmedicus Rehbein, späterhin August; über die 20 Refultate der landtägigen Verhandlungen.
- 22. Die Kaiserkronen blühten auf. Im Garten für weitere Keinlichkeit gesorgt. Rebenstehende Expeditionen: An die Wesselhöftsche Druckeren Manuscript, Wilhelm Meisters Wanderjahre, Fol. 252 bis 272 incl. An Herrn Hofmaler Tischbein nach Eutin. Gläser ausgepackt. Prosessor Müller wegen des Steindruckheftes.

Einiges zur Erklärung desselben dictirt. Briefe und Borarbeiten. Mittag Professor Riemer. Nach Tische mit demselben über verschiedenes Litterarisches gesprochen. Im Garten. Im Garetenhause Ordnung herzustellen fortgefahren. 3 Abends Hofrath Meher.

- 23. Den ersten Spargel gestochen. Das siebzehnte Capitel der Wanderjahre. Den Bericht wegen Güldenapsels Caution John dictirt. Der Buchschrucker Albrecht wegen Text zum lithographischen 10 Hefte. Dr. Weller. Jm Garten. Derselbe zu Mittag. Nach Tische im Garten. Die Minesraliensammlung, besonders die Versteinerungen betrachtet. Abends Hofrath Meher, sodann Hofsrath Voigt von Belvedere kommend. An 15 Rath Dr. Schlosser, an Geh. Rath von Willemer, Frankfurt a. M., zweh Kollen mit meinem Porträt. An Sulpiz Boissere nach Stuttgardt.
- 24. Revision verschiedener Concepte. Fehertage der 20 Jenaischen Academie ausgezogen. Im Garten. Berordnungen nach Jena. Bergrath Boigt. Mit= tag zu vieren. Im Gartenhaus die Versteine= rungen betrachtet. Fräulein Adele wegen einiger Zeichnungen. Späterhin ein Sohn von Butt= 25 mann in Berlin und ein Aufseher von Schul= pforte, von Hofrath Meher eingeführt.
- 25. Fräulein Adele Schopenhauer die antiquarische

Beichnung. Giniges am Text jum 1. lithographi= ichen Seft gearbeitet. Munda des Berichts wegen Gulbenapfels Caution. Mittag zu vieren. Biel im Garten. Abends Rebbein, Hofrath Meyer. War der Kreuzbrunnen angekommen und zugleich 5 ein Käftchen Mineralien von Marienbad. Nicht weniger durch Obrift von Wimpfen eine Boifferéeiche Sendung von Stuttgardt. NB. Waren früh Morgens die jungen herrschaften ben mir gewesen. Rachher Cangler von Müller mit Grafen 10 Caloffftein. — Berordnungen an Rentamt= mann Lange und Bibliothetar Gulbenapfel, wegen Remuneration der aukerordent= lichen Arbeiten von Michael 1820 bis Oftern 1821. Geh. Legation grath Conta Novissima 15 Professor Riemer, einiges zu den aurück. Wanderjahren.

26. Nebenstehende Expeditionen, nachdem ich früh 8 Uhr in Belvedere gewesen und den Aurikelstor betrachtet hatte: Bericht an Serenissimos Gothanum et Vinariensem, wegen Güldenapselssicher Caution; behdes an Conta. Herrn Canzler von Müller, Sendung für Dürckheims, Promemoria wegen Riemer, einiges zurückgesendet.

25. Serenissimo, Promemoria nach dem Concept. An Wesselhöfts Druckereh nach Jena den 25. Revisionsbogen. Herrn Hofrath Döberseiner, die aus Berlin und Halle von Seebeck

und Schweigger angekommenen Papiere und Ap=
parate auf Electromagnetismus bezüglich. —
Sonst noch mancherlet in Ordnung gebracht.
Professor Müller wegen überschrift der Pinaco=
thek. Mittag zu vieren. Nach Tische im Garten. 5
Abends Gebrüber Credner, Stud. Theol., aus
Gotha, bringend eine Sendung aus Breslau:
Pflanzenkunde der Borwelt von Rhode und
Heidnische Antiquitäten von Büsching. Hofrath
Meher. Prosessor Riemer. Das 17. Capitel der 10
Wanderjahre durchgesprochen. Brief vom Grafen
Brühl, einen Prolog zu Eröffnung des Schau=
spielhauses verlangt.

- 27. Schema zum Prolog für Berlin. Concept des Briefs an Grafen Brühl. Weitere Überlegung 15 dieses Geschäftes. Einiges an der Ausführung gearbeitet. Im Garten. Mittag zu vieren. Betrachtung über den Prolog. Abends Geh. Kath von Einsiedel. Hofrath Meher, Coudrah und Rehbein.
- 28. Fortgefahren am Prolog. Aushängebogen von den Wanderjahren bis 21, Revisionsbogen Nr. 8 von Kunst und Alterthum an Hofrath Meyer. Erhielt den Druckerstock von Ermer. Sendete den= selben nach Jena mit Manuscript von Fol. 272 bis 25 278 incl. Ferner: Wo stickt der Verräther von Fol. 1 bis 34 incl. Geh. Rath Einsiedel mit den Württembergischen Herren. Rath Helbig wegen

meteorischer Angelegenheiten. Prolog fortgesetzt. Rameau's Neffe an Herrn von Einfiedel. Mittag zu vieren. Nach Tisch den Prolog gefördert. Abends Hofrath Meher, den Anebelschen Lucrez betrachtet. — An die Wesselschen Druckesreh nebenstehendes Manuscript und Druckerstock. An Rath Helbig die Verordnung vom 19. April an Posselt, wegen Beachtung der Meteore.

- 29. Zum frühsten den Prolog, die zwehte Abthei=
  lung fortgeseht. Nebenstehende Expeditionen: Herrn Geh. Staatsrath Schulz den Meher=
  schen Aufsat über die Berliner Museen. An Wadame Frommann Wachstuchrolle mit meinem Porträt. Umgeschriebener Brief an Graf Brühl. In Westen aufsteigende Gewitter. Mittag zu vieren. Im Garten. Den Prolog bedacht. Fräulein Münchhausen und Thon beh Ulriken. Während dem Regen im Gartenhause. Abends Hofrath Meher und August.
- 20 30. Die zweyte Abtheilung des Prologs zu Stande gebracht. Mundum desselben. Darauf bezügliche Bemerkungen. Professor ....., ehemals in St. Petersburg, jest in Tharandt. Am Prolog ferner redigirt. Mittag zu vieren. Das Gewitter wiederholte sich. Abends Professor Riemer; die Erklärung des Steindruckhestes durchgegangen, griechische und lateinische Sprüche. Hosrath Meher; einiges aus der politischen und litterari=

jchen Welt. — Herrn Grafen von Brühl, Zufage wegen des Prologs.

## Mai.

- 1. Nebenstehende Expeditionen: An Kaufmann Schmidt Assignation nach Leipzig an Frege. Ingleichen Avisbrief. Borbereitung zum s Käheren. Prolog für Berlin weiter mundirt und eingerichtet. Die Bemerkungen dazu nochmals durchdictirt. Die erste Abtheilung so wie den Aussack über Steindruck an Riemer. Einige Ordnung in das Miscellan=Kupfer=Porteseuille. Die 10 meteorologische Tabelle durch Kräuter an Helbig. Mittag zu vieren. Am Prolog weiter geschrieben. Abends Oberbaudirector Coudrah, Hofrath Meher, späterhin Canzlar von Müller.
- 2. Nebenstehende Expeditionen: An Färbern nach 15
  Jena, eingeschlossen an Lenz, Gestattung eines
  neuen Schrankes. An Boigt autorisirte Quit=
  tungen. An Wesselhöft 8. Bogen Kunst und
  Alterthum 3. Bandes 1. Heft. An Cammer=
  diener Buttstädt nach Gotha 27 Thlr. Casse=
  geld für einen geschnittenen Stein. Bor=
  bereitete Sendung nach Berlin für morgen. Dem
  Buchdrucker Albrecht das Manuscript zu dem
  1. lithographischen Heft. Fortgesetzte Bemühun=
  gen am Prolog. Mittag zu drehen. Ottilie war 25
  nicht wohl. Rachmittag starkes, weit umher=

- ziehendes Gewitter. Abends Professor Riemer. Hofrath Meher. Die erste Abtheilung des Prologs durchgegangen. Griechische und lateinische Sittensprüche.
- 5 3. Die Donau=Anfichten, das gute Exemplar, auf die Bibliothet, das geringere auf die Staatscanalen aum Zurücksenden. Nebenstehende Er= peditionen: An Grafen Brühl in Berlin, erfte Abtheilung des Prologs und der Anmer= Berrn Frommann ben 26.. ber= 10 misten Revisionsbogen der Wanderjahre, überlaffung der Revifion der letten Bogen. Communicat an Großherzogliche Cammer, wegen ber Hauptrechnung. Defigleichen an Wölffel iun. — Die Glaschen der chemisch untersuchten 15 Pflanzenertracte vorgesucht. Den 27. und 28. Revisionsbogen der Wanderiahre erhalten. Briefe Mittags zu dregen. von Rosegarten und Körner. Rach Tische im Garten. NB. früh waren beh mir gewesen: Herr Bredt einen jungen Ternaur 20 von Paris nach Halle bringend. Sendung von Alexander von humboldt. Abends Hofrath Meyer, Canglar von Müller, eine Abtheilung der Wander= jahre wiederbringend. Auch war gegen Mittag die Covie der Gräfin Egloffstein von Rubens 25 Rindern angekommen.
  - 4. Blumenblätter mit Spiritus Vini übergoffen. Geld versendet. Zum letten Bogen zu Kunft

und Alterthum Manuscript von Mehern mun= birt. Des Grafen Morner römisches Carneval betrachtet. Zahme Xenien zu den letzten Seiten des neusten Stückes. Mittag zu drehen. Fort= setzung der morgentlichen Arbeiten. Abends Hof= rath Meher und Prosessor Riemer. Die Sendung nach Berlin, nicht weniger der Aufsat über Lithographie durchgesprochen.

- 5. Briefe concipirt. Nebenstehende Expeditionen: Herrn Grafen Brühl, Excellenz, nach Berlin, 10 die zwehte Abtheilung des Prologs und einige Bemerkungen. Herrn Hofrath Meher, wegen Manuscripts für Frommann. Geh. Hofrath Kirms nach Frankenhausen gehend. Herr von Schreibers benachrichtigt von Wien, daß eine 15 Sendung abgegangen seh. Kom, Kömer und Kömerinnen von Wilhelm Müller. Mittag zu drehen. Nach Tische die Beschreibung von Batavia mit bunten Kupsern. Hofrath Meher. Einiges zu den nächsten außzusertigenden Drucksachen.
- 6. Prolog für Berlin. Munda für Jena. In der Bibliothek beschäftigte sich Kräuter. Frommann von Jena. Berhandlungen über die nächsten Druckschriften. Blieb zu Tische mit Frau und Herrn Prosessor Riemer und Hofrath Meher. 25 Einiges critisch durchgegangen.
- 7. Abermaliges Mundum für Berlin. Kam ein Brief von Grafen Brühl. Früh Lenardo's Rede

bictirt. Die jungen Herrschaften betrachteten die Boisseréschen Steindrucke. Graf Grünne, niedersländischer Bundestags = Gesandte in Frankfurt. Mittag zu vieren. Nach Tische die Rede corrigirt. Abends zufällig Wilhelm Meister zur Hand genommen.

- 8. Die gestrige Arbeit fortgesett. Mundum der Schlußrede. Hofrath Meher supplirte an dem Aufsatz über Lithographie. Wit Prosessor Riemer das letzte Capitel durchgegangen. Expedition nach Jena: An Herrn Frommann Sendung, siehe Concept Fol. 15 der dießjährigen Correspondenz, durch einen Boten. Riemer speiste mit uns. Nach Tische Gräfin Julie von Egloffstein, über Kunstgegenstände sich unterhaltend. Abends allein. Später mit August die Eröffnung des neuen Schauspielhauses zu Berlin besprechend.
- 9. Kam das Frommannsche Recepisse wegen richtiger Abgabe des durch den gestrigen Expressen nach Zena gebrachten Manuscripts an. Abschrift des Prologs, so weit er gediehen. Einzelne Rotata ajustirt und zusammengeschrieben. Mittag zu vieren. Rach Tische Porteseuille durchgesehen. Abends Oberbaudirector Coudray, die Thüre für die Jenaische academische Bibliothek bringend. Über verschiedenes Architektonische und Wegebauswesen gesprochen. An Wesselhöft abersmals eine Sendung, abgedrucktes Manuscript

- III. Band 1. Stück, frisches III. Band 2. Stück, Fol. 27 bis 40 incl. (Beydes zu Kunft und Altersthum.) An Grafen Brühl ein Pensum des Prologs.
- 10. Abichluß des Prologs für Berlin. Nebenftebende 5 Erveditionen: Herrn Geh. Cammerrath Stichling, Promemoria wegen Compters Logis. An Schubarth nach Breslau. Die Jenaischen Rechnungen an Großherzogliche Cammer. -Ramen die angekundigten Sendungen: 1. Raabi= 10 iche Copien nach ben Tänzerinnen zu Pompeji; 2. Wollenmeffer von Schreibers; 3. Rupfer aus ber Leipziger Auction. Herr Geh. Legationsrath Conta wegen der kleinern Medaille. Mittag zu vieren. Nach Tische die angekommenen Rupfer= 15 werte und Runftgegenstände betrachtet. Ram die Aquatinta des Berliner Theaters. Daffelbige später mit Hofrath Meyer. Abends für mich Wilhelm Meisters Lehrjahre.
- 11. Brief an Grafen Brühl concipirt. Denfelben 20 mundirt, so wie den Schluß des Prologs. Die morgende Sendung vorbereitet. Im Garten. Das Mundum des Prologs für mich beendigt. Das gestern angekommene geologische Blatt angesehen und überdacht. Mittag zu vieren. Rach Tische 25 Gräfin Julie von Egloffstein; mit ihr die neu- angekommenen Aupser und Herkulanischen Bilder durchgesehen. Geh. Legationsrath Conta wegen

ber kleinern Medaille. Abends Hofrath Meher. Späterhin für mich. Die nächsten Arbeiten durch= gedacht.

- 12. Rebenftebende Expeditionen: Brief an Grafen Brühl nach Berlin, den Schluß des Prologs. 5 Brief an Kosegarten zu Jena wegen des ägptischen Werkes. Rolle an Dr. Weller zu Jena, Zeichnung zur Gatterthüre in der aca= demiichen Bibliothet. herrn Staatsrath Schult nach Berlin. Nachricht von den ein= 10 gegangenen Raabischen Gemälden. Herrn Dr. Referstein nach Halle, wegen seiner Geognosie von Deutschland. Berrn Juftus Berthes, nach Leipzig auf die Meffe gefendet, Dant für deffen Steindrude und fonft. - Manuscript jum näch= 15 ften heft der Naturwiffenschaft. Ginige Briefe dictirt. Mittag zu vieren. Nach Tische Kupfer einrangirt. Mit Hofrath Meyer über das Frankfurter Monument. Bergleichung der Raabischen Malerepen mit dem Serkulanischen Rupferwerke. 20 Sodann für mich. Nachts eine Stafette vom Grafen Brühl, zugleich Brief von Zeltern.
  - 13. Antwort an den Grafen Brühl per Eftafette, mit den gewünschten Abanderungen des Prologs. Berschiedenes concipirt und mundirt. Serenissi=
- Berschiedenes concipirt und mundirt. Serenissismus, von Ihro vorsependen Reise und sonstigen Dingen sprechend. Prosessor Riemer, die ersten Gesänge des Auszugs der Nias durchgegangen.

Blieb derfelbe zu Tische. Man besah die Raabi=
schen Bilder nach den Herkulanischen Alter=
thümern, die Centauren und Tänzerinnen. Hof=
rath Meher; nachher Canzler von Müller, über
das Franksurter Monument sprechend, ferner über
die abgeschlossenen landtäglichen Verhandlungen.
— Estafette an Grafen Brühl früh 10 Uhr abgegangen, nebst einem behgelegten Vrief an Zelter.

- 14. Berschiedenes von Briefen concipirt, mundirt zu nächstem Mittwoch. Auszug aus Purkinje durch= 10 gesehen, einiges reinlicher geschrieben. Ingleichen die ersten Gesänge der Flias durchgesehen. Die jungen Herrschaften ½12 Uhr bis nach 1 Uhr. Durch Herrn Canzler von Müller die Ankündigung des Franksurter Monuments. Mittag zu vieren. 15 Sendung von Mahland durch Serenissimum, Briefe von Mylius und Cattaneo. Revision des Druckbogens der Weimarischen Pinakothek. Hofrath Meher. Abends mehrere Aushängebogen von Jena.
- 15. Nebenstehende Expeditionen für die nächsten Post= 20 tage vorbereitet: Herrn Hofrath Döbereiner, wegen Reagentien. Herrn Wesselhöft, Aus= trag wegen der Sternchen. Herrn Hofrath Boigt, Anfrage wegen der Lichtenbergischen Augenmücken. Herrn Alexander von Hum= 20 boldt nach Paris, an Herrn Conta gegeben. An Herrn Dr. Neuburg, Dank für's Diplom, nach Franksurt, behgeschlossen 3 heste Natur=

wissenschaft. An Serenissimum ein Heft Bibliotheca italiana. — Hofrath Meher mit zweh jungen Schweizern, Heß und . . . . . John fing die reine Abschrift des Prologs an. Mittag zu vieren. Nach Tische im Garten. Herr Genezal von Seebach mit Tochter. Später Hofrath Meher. Die Frau Großherzogin ließ sich auf morgen anmelden.

- 16. John fuhr am Mundum des Prologs fort. Ich beschäftigte mich mit Naturwissenschaft, besonders mit Kefersteins geognostischen Karten. Um halb 11 Uhr die Frau Großherzogin K. H. Der Professor Müller brachte Exemplare der Pinakothek und die Originale, auch ältere Abdrücke von Carstens Socrates. Prosessor Riemer; das 11. und 12. Buch der Flias durchgesehen. Blieb zu Tische. Später Hofrath Meher, die Pompezischen Gemälde zu beurtheilen. Kam ein Brief von Raabe aus Rom. Später für mich. Kam mein Sohn aus dem Schauspiel. Wenig zu referiren.
- 17. Ankündigung der Pinakothek. Einige Briefe concipirt. Die Abschrift des Prologs revidirt, einiges
  andere concipirt. Kefersteins Geognosie von
  Deutschland. Locate zum Illuminiren der Karte
  aufgesett. Mittag zu drehen. Mein Sohn war
  auf Commission. Hofrath Meher, die Raabischen
  Tänzerinnen zu beurtheilen. Abends Frankfurtisches Actenstück vom dreißigjährigen Kriege.

- 18. Einige Briefe concipirt. John mundirte. Neben=
  ftehende Expeditionen: Prolog an die Erbgroß=
  herzogin. Schein wegen des Belvederischen
  Tempels an den Erbgroßherzog. Die Hertu=
  lanischen Bilder an Serenissimum. Hof=
  rath Meher recensirte die Hertulanischen Gemälde.
  Blied zu Tische. Berhandlungen wegen des neuen
  Steindruckheftes. Hofrath Meher hatte hiezu von
  der Bibliothet verschiedene Zeichnungen außge=
  sucht. Nach Tische Prosessor Riemer mit Nach=
  richten auß Jena. Blied den Abend. Kam Herr
  Canzlar von Müller. Kücksprache wegen des
  Franksutzer Monuments.
- 19. Sendung von Jena. Döbereiners pneumatische Chemie 1. Theil, zugleich Reagentien und den 15 vermißten Auffat über Pflanzenfarben. Calberon 4. Band. Auffat wegen des Frankfurter Monuments. Nebenftebende Expeditionen: Un Sereniffimum, Boifferee's Brief wegen des farbigen Exemplars des Domwerkes. Herrn 20 Canaler bon Müller nebenbemerkten Auffat. Berrn Brofeffor Riemer Wilhelm Meifters Lehrjahre für Madame Durand, ingleichen eini= ges Naturwiffenschaftliche. herrn Director Schreibers nach Wien. Berrn Geh. Staats= 25 rath Schult nach Berlin. — Ward eingepackt die Raabische Sendung. Herr Rath Helbig wegen des neuften Meteorologischen. Anfang des Cal-

deronischen Stücks: Die Tochter der Luft. Mittag zu vieren. Nach Tische auf Augusts Zimmer. Nachher Gräfin Lina Egloffstein, Graf und Gräfin Palffy auf morgen anmeldend. Das Calderonische Stück ausgelesen. Abends Hofrath Meher, über das nächste Heft der Pinakothek.

20. Purkinje's Auszug S. 38. Betrachtungen über Analogieen zu den Chladnischen Bersuchen. Einige Concepte. Um 11 Uhr Gräfin Lina Egloffstein. Sodann Graf und Gräfin Palfsp. Canzler von Müller, wegen des Franksurter Monumentes. Professor Riemer; einige Manuscripte durchgesgangen. Um 2 Uhr Frau Professorin, Oberbausdirector Coudrah. Sämmtlich zu Tische. Kupfer besehen. Abends Hofrath Meher. Hüttnerische

Berichte von London.

10

15

21. Auffat das Frankfurter Monument betreffend. Auffat revidirt und nochmals mundirt. Herr Oels, wegen der erwarteten Gemälde. Die jungen Herrschaften. Unterhaltung über die öfterreichischen Gäfte. Sendung von Jena. Wanderjahre. Kunft und Alterthum III, 1. Glaser wegen des Majolikaschrankes. Brief von Schubarth aus Leipzig. Mittag zu vieren. Nach Tische Gräfin Julie Egloffstein; Kupfer besehen und besprochen. Hofrath Meher. Entstehung der Reichsstadt Franksturt a. M. von Fichard. — Herrn Professor

- Dingen. Herrn Dr. Gries, Dank für Calberons Tochter der Luft, Jena. Rach Erfurt an Raamann Weinbestellung.
- 22. Briefe concipirt. Verordnung wegen dem Diener Wolf an Wölffel. Den Auffatz noch einmal s mundirt, an Hofrath Meher gesendet. Sendung für morgen vorbereitet. Die musikalische Unterhaltung für morgen bedacht. Erstes Exemplar von den Wanderjahren geheftet. Beh Tisch zu vieren; Unterhaltung über das Buch. Im Garten. 10 Abends Oberbaudirector Coudrah und Hofrath Meher. Zeichnungen gemalter Scheiben von Cöln. Zeichnung zu einer Sommerdecoration des Gewächshauses. Aufsatz wegen des Monuments an Canzlar von Müller.
- 23. Einige Concepte. Nebenstehende Expeditionen:
  An Wesselhöft nach Jena Manuscript zu
  Kunst und Alterthum III, 2, Revisionsbogen 7
  ebendavon. An Carl Ernst Schubarth, in=
  liegend ein Brief an Schulz. Um 11 Uhr 20
  Concert. Gegenwärtig Graf Palssy und Ge=
  mahlin, Staatsminister von Fritsch und Ge=
  mahlin, die Gräfinnen Hentel, Fritsch und
  Egloffstein, Frau von Pogwisch pp. Unter An=
  führung von Eberwein Chöre; Moltse und ......, 25
  Flautenist. Madame Eberwein sang u. s. w. Mit=
  tag zu füns: Prosessor Riemer war geblieben.
  Nach Tische gemalte Fensterscheiben. Im Garten.

1

Das Anftreichen und Reinigen des Gartenhauses war vollendet. Hofrath Meyer, Röhrs Palästina.

- 24. Ginige briefliche Expeditionen: Un Boifferee ben Auffat wegen des Denkmals durch Cangler von Müller. Chromatik an Riemer. Fortsekung 5 des Manuscripts arrangirt. Von Wiebeking burgerliche Bautunft 1. Band mit Rupfern. Wanderiahre Belineremplare von Wesselhöft. Facius, wegen verzogener Namen. Von Spiegel Dankvisite. Mittag zu vieren. Rach Tische 10 Madame Bethmann = Hollweg, über die Okmann= ftedter Angelegenheiten und sonstige Francofurtensia. Wiebetings bürgerliche Bautunft durchgesehen. Auffat über den gegenwärtigen Widerstreit der Gewalten, den 24. März. Abends für 15 mich. Sailers Gedichte in schwäbischem Dialect.
- 25. Einiges in die Büchervermehrungslifte eingetragen. Dr. Weller von Jena. Nebenstehende Expeditionen: Herrn Oberbaurath Moller, wegen der Fensterscheibenzeichnung. Herrn Geh. Rath von Willemer, Frankfurt, Eberweins Compositionen. Herrn Grafen Reinhard, letzten Aushängebogen von Kunst und Alterthum III, 1.

   Chromatica fortgesett. Ältere Papiere deßehalb durchgesehen. Mittag zu fünsen: Dr. Weller speiste mit. Nach Tische Fräulein Abele Schopenshauer. Abends allein. Röhrs Balästing.
  - 26. In Chromaticis verschiedenes mundirt und dis-

ponirt. Anderes concipirt und vorbereitet. Rebensftehende Expeditionen, wegen der Carlsbader Irrungen, gegen Abend besorgt: Brief an Postsmeister Gruner in JohannsGeorgenstadt, insliegend Brief an David Anoll in Carlsbad. 5 Paquet an David Anoll in Carlsbad. 5 Paquet an David Anoll in Carlsbad, 24 Stück Catalogen zu den Carlsbader Gebirgsarten, mit der UmschlagssAdresse an Herrn Postmeister Gruner in JohannsGeorgenstadt. — Wittag zu vieren. Gedichte von J. H. Kausmann in Kreuznach. 10 Erhielt das Manuscript der drey Könige von Stuttgardt zurück, nebst Übersetzung und Bearsbeitung. Abends allein. Röhrs Palästina gelesen.

27. Nebenstehende Expeditionen abgesendet: Lyon Travels in the Northern Africa, London 1821, 15 an Dr. Bran nach Jena. Un Beffelhöft ferneres Manuscript und Anfrage. Un Gülden= apfel Verordnung und Copie der Rescripte wegen Erlassung der Caution. An Bergrath Lenz in Jena. An Geh. Staatsrath Ricolovius, 20 Weimarische Vinakothek. — Einiges vorbereitet und concipirt. Um 12 Uhr Professor Riemer; Chromatica durchgegangen, Berhältnisse mit Frankfurt ausgesprochen. Um 2 Uhr Frau Brofefforin und Hofmedicus Rehbein. Nach Tische 25 Sendung von Tischbein erhalten. Beschäftigung mit felbiger. Abends das Geschäft fortgesett. Vorbereitung auf morgen.

- 28. Beschäftigungen des Tages schematisirt. Ferner: Untersuchungen, wie verschiedene Nationen den Begriff von Trübe ausdrücken. Rach 11 Uhr bie jungen herrichaften. Sodann fortgefette Betrachtungen über Chromatica und Tischbeins 5 Sendung. Mittag zu dreben. Mein Sohn hatte den Sofdienst. Sendungen bon Weffelhöft: 25 Exemplare Belin von Kunft und Alterthum III, 1; ingleichen Revisionsbogen 8, III, 2. Senbung von Schubarth: Homer und sein Zeitalter 10 mit Briefen und Erklärung. Sendung von Rittmeifter von Odeleben: Mineralien, Wein- und Chocoladeproben. Fräulein Adele besah die Tisch= beinschen Zeichnungen. Abends verschiedenes dictirt und vorbereitet. — An Auctionator 15 Beigel, Affignation an Frege. Un Berrn Cammerrath Frege, Avisbrief nach Leipzig. 29. Berichiedene Briefe concipirt und für die nächsten
- Posttage mancherleh vorgearbeitet. Mittag zu drehen. Im Garten einiges arrangirt. Herr Gesheime Rath von Einstedel. Abends Herr Canzler von Müller, die Tischbeinischen Zeichnungen durchzusehen.
- 30. Von Serenissimo zweh Medaillen für die Ungarn erhalten. Rebenstehende Expeditionen: Herrn Auctionator Weigel nach Leipzig, mit einer Assignation auf 25 Thlr. Sächsisch. Avisbrief deßhalb an Frege und Comp. eingeschlossen.

Berrn Rittmeifter von Odeleben nach Rlein-Balthersdorf. herrn Geh. Staatsrath und Ritter Nicolovius nach Berlin. Wesselhöft nach Jena, ferneres Manuscript au Runft und Alterthum, Revisionsbogen 8. 5 Berrn Sofrath Dorow nach Bonn, mit einem Eremplar Runft und Alterthum III, 1. Berrn Professor Gülbenapfel nach Jena Tagebücher aurück. — Herr Canalar von Müller und der Baperische Gefandte Herr von Luxburg. Pro= 10 fessor Riemer, einige Chromatica durchgegangen. Blieb zu Tische. Berhandlungen über das Trübe burch alle Sprachen. Gräfin Julie von Egloffftein, die Tifcbeinschen Zeichnungen zu betrachten. Himmelsbläue nach Leonardo da Vinci. Abends 15 für mich. Chromatica und andere Physica durch= gebacht. Den Auffat über Neumanns Phyfit durchaeseben.

31. Früh im Garten. Professor Müller von Leipzig kommend. Die neuesten Chromatica durchge= 20 arbeitet. Mittag zu drehen. Die Früharbeiten sortgesetzt. Calderons Tochter der Luft. Abends Oberbaudirector Coudrah. 9. Revisionsbogen. — Ein vollständiges Exemplar Kunst und Alter= thum an Professor Zauper in Pilsen, Hos= 25 medicus Rehbein übergeben.

## Juni.

- 1. Nebenstehende Expeditionen: An Rath Lubecus wegen der Zahlung an Maler Fuchs nach Cöln. An Herrn Bergrath Lenz, mit zweh Bildenismedaillen, ingleichen Nachricht wegen dem Liëvrit. An Wesselhöft der 9. Revisionsbogen. Serenissimo, Promemoria über verschiedenes.— Ingleichen manches zum neuen Heste der Naturwissenschaft. Sendung Serenissimi von Haßleber thierischen Ausgrabungen. Das große Stelett im Gartenhause gesondert und zurecht gelegt. Mittag zu drehen. Nach Tische Hofrath Meher und Geh. Legationsrath Conta. Berweilte im Garten bis spät.
- 2. Fortsetzung der chromatischen Arbeiten. Bernarsbinus Telefius und anderes, bis Kr. 28. Hofsmarschall des Großfürft Ricolaus, . . . . . , einsgeführt von Herrn von Bithum. Mittag zu drehen. Betrachtungen über das große Stelett. Hofrath Meher. Recension des Creuzerischen Werks: Symbolik und Mythologie. Zeitig zu Bette.
- 3. Brief an Tischbein. Einleitung zum Auszug der Iliade. Herr von Luxburg nahm Abschied. Der Großherzog, die Erbgroßherzogin. Großfürst Nicolaus und seine Gemahlin. Der Erbgroßherzog kam zulest. Blieben bis halb zweh Uhr. Pro-

- feffor Riemer, Berhandlung wegen der Ilias und dem naturhiftorischen Hefte. Derselbe blieb zu Tische. Wir speisten zu fünfen. Nach Tische Granit= und andere Geschiebe von Berlin. Hof= rath Meher. Abends für mich. Waren Blumen= blätter gesammelt worden zu chromatischen Ber= suchen. Brief von Boisserée.
- 4. Auszug der Jlias fernerhin revidirt. An den Chromaticis weiter gearbeitet. Briefe vorbereitet. Die Herrschaften waren auf der Bibliothek an= 10 gemeldet. Wegen des Manuscripts der dreh Könige an Boisserée ein Brief concipirt. Willemers Er= fahrungen und Lebensansichten. Mittag zu drehen. Frau von Pogwisch speiste oben mit Ulriken. Rach Tische Fräulein Schopenhauer den Prolog vor= 15 tragend. Sodann Gräfin Julie Egloffstein. Lom= bardische Schule besehen. Canzler von Müller wegen Überweisung an die Landschaftscasse. Abends für mich, später August. Brief an Wilhelm Tischbein nach Eutin.
- 5. Einiges in Rochlit Werken gelesen. Mehrere Briefe erhalten. Die Farbeninfusionen durch= gegangen und die Tabelle umgeschrieben. Mittag zu vieren. In Rochlit sortgesahren. Abends Färber und Klemm wegen der Unsertigkeiten 26 Rohrmanns auf der Beterinärschule. Später Oberbaudirector Coudrah, dem ich den Prolog zu lesen gab.

- 6. Die nöthigen Ausfertigungen für Jena, wie nebenfteht: Berrn Profeffor Renner, Berordnung wegen der Rohrmannischen Sache; Bromemoria wegen des Hakleber Steletts; detaillirte Specification desfelben durch Färber; Brief zu 5 weiterer Erläuterung. Berordnung an Rent= amtmann Müller. — Dr. Klemm und Färber Auch das Hakleber Stelett nach abaefertiat. Rlemms Reife nach Safleben Jena gesendet. auf die Fepertage besprochen. Brofessor Riemer. 10 den Auszug der Plias nochmals durchgegangen. Blieb zu Mittage. Ward gar mancherlen beibrochen, auch die Schwieriakeiten der Sprachbearbeitungen. Hofrath Meyer. Münters Odins Religion. Bubig, wegen einigen in Dregden zu 15 unterftütenden Schülern und fonftigen Beforgungen für die Anstalt.
- 7. Einige briefliche Expeditionen: Brief an Süttner in London, Porträtbestellung pp., durch Rath Ludecus beforgt. Un dem wiffenschaftlichen Hefte 20 revidirt. Manches geordnet. Naturwiffenschaft 1. Bogen des 4. Studs, Runft und Alterthum 3. Bandes 2. Seft 1. Bogen. Um halb 12 Uhr die jungen Herrschaften. Mittag zu vieren. Nach Tifche Ideen über homer und fein Zeitalter von 25 Schubarth. Abends Saadi's Rosengarten. Sofrath Meper, über die Münterische Schrift Odins Reliaion. 5

- 8. Das Stammbuch für Groffürstin Alexandra beforgt. Den Fächer an den Erbgroßherzog; die politischen Nachrichten an Conta gurud. Bernarbinus Telefius. Mittag zu vieren. Cangler von Müller. Das vermißte Schmucktäftchen hatte sich 5 Abends mit meinem Sohn. — An aefunden. Sulpia Boifferee, die heiligen dren Könige zurückgeschickt. Stammbuch an die Frau Erbgroßherzogin. Fächer an den Erbaroß= herzog. An Professor Riemer Stelle aus 10 le Prince deutsch, Revisionsbogen Q. Naturwissen= schaft, 1. Runft und Alterthum, ingleichen Manufcript von Fol. bis 52 incl. An Frau Grafin Bentel für J. A. B. die Frau Großherzogin ein Exemplar Wanderjahre. 15
- 9. Einiges in Ordnung gebracht. Klemm auf seiner Durchreise nach Haßleben. Ein Hirschkopf wurde nach Jena geschafft. Un der Farbenlehre ge=arbeitet. In den vordern Zimmern verschiedenes geordnet. Mittag zu vieren. Nach Tische Kunst 20 und Alterthum, auch die Wanderjahre. Abends für mich. Brief von Herrn von Both aus Rostock, wegen einem Logengebäude. Cammer=rath Brands Brief an den Torfinspector zu Haßleben. An Professor Kenner, mit einem 25 Hirschopf.
- 10. Berschiedenes zur Wissenschaftslehre vorbereitet. Ordnung in die Bortefeuilles und Aufschriften

berselben. Um 12 Uhr Professor Riemer, durch=
gegangen Ar. 23, Ar. 20 und 26. Gegen 2 Uhr Frau Professorin. Verschiedenes durchgesehen und
durchgesprochen. Kam Herr Oberbaudirector Coudray; über das für Rostock projectirte Logen=
haus. Hofrath Meher. Später für mich. —
Verordnung an Wölffel jun., nach dem Concept.

- 11. Früh Lenzens Relation wegen des Torfs beh Bürgel. Revisionsbogen 2 von Kunft und Alter= thum. Aushängebogen 7, 8 und 9. Bernardinus Telesius. Mittag zu vieren. Nach Tische im Garten. Fräulein Schopenhauer. Gräfin Julie von Egloffstein. Canzlar von Müller, welcher bis gegen Abend blieb. Über den Riedelschen Netrolog gesprochen.
- 12. Chromatica. Brief an Anebel. Um 12 Uhr zweh Architekten aus Carlsruh. Um 1 Uhr Gerhard aus Leipzig. Mittag zu drehen: Ottilie war beh Schopenhauers zu Abelens Geburts= tag. Nach Tische im untern Garten. Abends Hofrath Meher. Über Charakter und Absichten der Architekten.
- 13. Nebenstehende Expeditionen: Brief an von Anebel. An Wesselhöfts Druckeren, Revisionsbogen 2 Aunst und Alterthum III, 2; neues Manuscript zur Naturwissenschaft von Fol. 53 bis 67 incl. (Behde Jenaische Expeditionen gingen durch Herrn Canzlar von Müller hinüber.) —

Brief an Schult concipirt. Professor Riemer, Chromatica und anderes durchgegangen. Derselbe blieb zu Mittag. Nach Tische Fräulein Abele, den Triumphzug von Mantegna betrachtet. Abends für mich.

- 14. Einiges vorbereitet. John fuhr an der zwehten Abschrift über die Raabeschen Bilder fort. Kamen die Fische von Monte bolca an, ingleichen die Carlsbader Gläser. Fuhren die Frauenzimmer nach Erfurt zum Balle. Mittag zu zweh. Nach 10 Tische im Garten. Abends Hofrath Meher und Canzlar von Müller, letzterer von Jena kommend.
   Brief an Staatsrath Schult nach Berlin, wegen seiner Badereise.
- 15. Über Pflanzenfarben. Meift im Garten. Mit= 15
  tag zu vieren; Geschichte des Balls zu Ersurt
  und der Anwesenheit des Königs. Rach Tische
  Abele Schopenhauer; den ersten Abschnitt des
  Prologs recitirt. Abends Hofrath Meher. Dreh
  frische Zeichnungen an Lieber und Holdermann. Derner zeigte Meher ein wohlgemaltes, aber
  fälschlich für von Holbein ausgegebenes Porträt.
- 16. Berschiedene Briefe concipirt, mundirt und vorsbereitet. Prosessor Posselt, über neu zu sertigende Tabellen. Hofrath Boigt, gleichsalls von Jena. 25 Mittag zu vieren. Einiges zu Untersuchung der Pflanzensarben. Frau Obercammerherrin, Julie von Eglossstein. Canzlar von Müller, Abschied

zu nehmen. Hofrath Meher. Abends mit meinem Sohn über die Trauerloge und was daraus folgt.

- 17. Bernardinus Telesius Lotteri. Um 12 Uhr Professor Riemer. Berschiedenes durchgegangen. Zu Mittag dessen Gattin. Generalsuperintendent D. Köhr und Hofrath Meyer. Blieben im Garten bis gegen Abend. Später kehrte Hofrath Meyer zurück. Köhrs Palästina.
- 10 18. Telefius nach Lotter. Nebenstehende Expeditionen: Brief an von Obeleben nach Walthersdorf mit einer Afsignation auf 50 Thlr. Brief an Frege und Comp. in Leipzig. Herrn Staatsminister von Humboldt nach Berlin. Die meteoroslogische Rolle an Rath Helbig. Farbentabelle rein geschrieben. Berschiedene Briefe concipirt und Absendungen vorbereitet. Mittag zu vieren. Kamen die Revisionsbogen 3 und 10. Abends Hofrath Meher und Oberbaudirector Coudrah. Billet und Sendung von der Frau Großherzogin aus Wilhelmsthal.
- 19. Die geftrigen Revisionsbogen durchgesehen. Mit Professor Riemer deßhalb conferirt. Kam Revisfionsbogen R. von der Naturwissenschaft. Densselben durchgesehen. Oberaufsichtliche Expeditionen. Brief von Rehbein aus Marienbad. Mittag zu vier. Nach Tische Graf Lepel aus Dresden. Abends Hofrath Meyer. — An das Lands

- schaft3=Collegium. An den Cammer=calculator Wölffel.
- 20. Nebenstehende Expeditionen: An Herrn Wessel=
  höfts Druckereh Revisionsbogen 3 und 10
  Kunst und Alterthum, Bogen R. Naturwissen=
  sichaft, Bogen 26 Wanderjahre zum Austausch,
  Tabelle, Manuscript zu Kunst und Alterthum,
  Königl. Museum zu Berlin 1—9, Nachtrag: Erestärung und Bitte. Herr Moltke nahm Absschied, nach Wien zu gehn. Prosessor Riemer.
  Wir beseitigten das nächste Manuscript. Blieb derselbe zu Mittag. Rach Tische im Garten.
  Über griechische Lexica. Schubarths Homer und sein Zeitalter. Hofrath Meher. Odinische Resligion von Münter.
- 21. Briefliche und andere Expeditionen: Brief an Hof=
  medicus Dr. Rehbein (durch Herrn von Struve
  mit nach Marienbad genommen). Brief an Frege,
  wegen Geldsendung. Einiges über Pflanzen=
  farben. Die Odinische Religion von Münter. 20
  Jenaische und Carlsbader Zeichnungen zusammen=
  gestellt. Mittag zu vieren. Nach Tische im
  Garten. Querner einige Bücher bringend. Hof=
  rath Meher; entsernte sich derselbe früh beh Zeiten.
  Montaigne's Reisen von 1580. Abends mit 25
  meinem Sohn.
- 22. Odins Religion von Münter. Absendung vorbereitet. Rebenstehendes weggeschickt: Herrn Geh.

.1

Rath und Ritter Wiebeking nach München. Beschreibung der Skizzen von 1810, vom April bis August. Der Cammerconsulent Schnauß wegen Beterinärschule und dem dortigen Unsug. Mittag zu vieren. Nach Tische Fräulein Abele. Montaigne's Reisen fortgesetzt. Hofrath Meyer; demselben Odins Religion nach Münter vorgetragen. NB. Früh Mr. Gillies from Edinburgh.

- 23. Pstanzenabdrücke von Ilmenau. Liniirtes Probepapier zum Zenaischen Catalog. Fortgesetzte
  Beschreibung der Jenaischen Zeichnungen. Briese
  vorbereitet. Mittag zu vieren. Nach Tische zusammen geblieben. Montaigne's Reise. Abends
  Hofrath Meyer. An Herrn von Knebel
  nach Jena, mit den Wanderjahren.
- 24. Rebenftebende Expeditionen abgesendet: Berrn Beh. Rath von Willemer nach Frankfurt a. M. Berrn Graf Reinhard ebendahin. Herrn Hofrath Rocklit nach Leibzig, fämmt= lich mit den Wanderjahren. Berrn Brofeffor 20 Segel nach Berlin, mit einem getrübten Glas. - Ordnung gemacht. Giniges vorbereitet. Um 12 Uhr Professor Riemer, über Pflanzenfarben Bersuche und Unterredung. Berschiedenes die Sprachforschung betreffend. Abends Hofrath 25 Meyer. Diarium von 1810, den Aufenthalt in Jena und Carlsbad betreffend. Waren Riemers zu Mittag geblieben.

- 25. Absendungen vorbereitet. Tabellen = Druck von Jena. Geheimer Staatsrath Schweißer. Staats = minister von Fritsch. Erhielt von demselben ältere Briefe, besonders die Academie Jena bestreffend, an seinen Herrn Bater. Herr Rath Helbig wegen der meteorologischen Taseln. Mitstag zu vieren. Blieben unter uns. Rachricht von der nächsten Ankunft des Staatsrath Schulz. Beredung deßhalb. Abends mit August die Reusstädter Geschichten ben Anwesenheit Serenissimi. 10
- 26. Expeditionen für morgen vorbereitet. Etwas über Pflanzenfarben dictirt. Mittag zu vieren. Lenzens Metalle. Hofrath Meyer. Atterboms Brief aus Rom.
- 27. Die Frage wegen der Jenaischen Litteratur= 15
  Beitung durchgedacht. Im Garten. Etwas über
  Pflanzenfarben. Um 12 Uhr Professor Riemer,
  dieselben Materien weiter durchgesprochen. Blieb
  derselbe zu Tische. Sodann im Garten. Hof=
  rath Meher. Abends Höherauch und merkwürdi= 20
  ger Sonnenuntergang. Rolle an Professor
  Posselt mit Wettertabellen und Aufsähen. Rolle
  an Ihro Hoheit die Großherzogin mit dem
  Berliner Prolog. Paquet an Lenz, Exemplar
  seiner Metalle zurück.
- 28. Mit Pflanzenfarben beschäftigt. Geschäfte geordnet. Mittag zu vieren. Theodor Körners Dramen. Im Garten. Abends Hofrath Meyer.

- Herrn von Cotta nach Stuttgardt, nebft Berechnung.
- 29. Lorzing, Ifflands Bilbniß bringend. Oels die Landschaften aus Rom. Hofrath Husche, wegen Staatsrath Schult, Angelegenheit. Landesdirectionsrath Ludecus die Münzen von Batty. Rath Bulpius, mit demselben gleiches Geschäft besprochen. Einiges vorbereitet für morgen. Mittag zu vieren. Nach Tische Fräulein Abele im Garten. Mit August die Badereise und anderes besprochen. Fliegende Blätter aus dem 16. Jahrshundert. Abends Hofrath Meyer.
- 30. Nebenstehende Expeditionen: Herrn Frege nach Leipzig, Quittung über 1500 Thlr. herrn Deffelhöfts Druderen, Revisionsbogen 4 Runft 15 und Alterthum. Gulbenapfel, Quittung für Un Farber Borftebendes, ingleichen Mlofa. einiae Beftellunaen. Berrn Carl Ernft Schubarth nach Breglau. — Wanderjahre an Buchhändler Hoff= Oberbaudirector Coudray. 20 mann mit Pring von Neuwied und Rogebue's Reisen. Der junge Müller, wegen Fortsetzung Bflanzenfarben. der Pinakothek. Mittaa zu Rach Tische Abele, wegen den Prolog pieren. Abends Hofrath Meyer die radirten recitiren. 25 Landichaften bringend.

## Juli.

- 1. Einiges über Pflanzenfarben. Erwartung des Herrn Staatsrath Schulz. Rebenftehende Expediation: Herrn Peters nach Leipzig, wegen des Flügels. Mittag Hofrath Meher, nachdem wir vorher die Landschaften entrollt und aufgeheftet hatten. Nach Tische einiges angeordnet. Abends beh den Kindern oben, ein vorbenziehendes Gemitter zu beschauen. Später Herr Staatsrath Schulz und Tochter, welche beh uns einkehrten. Unterhaltung bis 11 Uhr.
- 2. Einiges vorgearbeitet. Kamen die Revisions= bogen 11 Kunst und Alterthum, S. Ratur= wissenschaft. Mit Schult und der Familie im Garten. Mittag zusammen gespeist, auch Hoser rath Meyer. Nach Tische Mantegna und sonsti= ges. Abends zusammen gegessen; über die Ber= linischen Verhältnisse bis tief in die Nacht ge= sprochen.
- 3. Professor Müller und Temmler, Dank zu sagen. Abschrift der Beschreibung eigener Skizzen. Kunst 20 und Alterthum Revisionsbogen 11. Rath Bul= pius, Angelegenheiten vor seiner Abreise. Mit Staatsrath Schulz Kupfer und Zeichnungen an= gesehen. Zu Tische Oberbaudirector Coudrah. Nach Tische Raphaels Zeit. Abends Hofrath 25 Meher; zusammen gespeist. Späterhin mit Schulz

- über academische Berhältnisse; Göttingische Stubentenhändel zu Cassel.
- 4. Den vierten entoptischen Apparat von Jena ershalten. 11. Revisionsbogen Kunst und Altersthum. Mit Herrn Staatsrath Schulz die entsoptischen Bersuche. Revisionsbogen S. von der Naturwissenschaft brachte Professor Riemer. Nahm Theil an den Bersuchen. Blieb zu Tische. Nach Tische landschaftliche Stizzen. Sonstige Mitteilungen. Abends zusammen. Das Töchterchen war krank geworden.
- 5. Rebenstehende Briese: Herrn Kittmeister von Obeleben nach Walthersdorf. Herrn Hofrath Stark nach Jena. Boisserée's ältere Briese aufgesucht. Bogen S. zur Naturwissenschaft nach Jena. Mit Staatsrath Schulz über entoptische Farben u. s. Hofrath Meher zu Tische, Porträt von der Bibliothek. Oberbaudirector Coudray. Blieb derselbe zum Abendessen. Vorlesung des Brologs und Erinnerung alter Tiefurther Zeiten.
  - 6. Die Gegenwart des Staatsrath Schult, Unterhal= tung und Borweisung von interessanten Dingen.
  - 7. Wie gestern; nur blieb ich wegen eines Katarrhs auf meinem Zimmer.
- 8. Abreife des Staatsrath Schultz. Fräulein Ulrike mit Rath Bulpius nach Eifenach. Boifferée's Abhandlung über'n Cölner Dom. Profeffor Riemer 12. Revifionsbogen; vorher die zahmen

Kenien redigirt. Blieb derfelbe zu Tische. Die Berliner Musterblätter angesehen. Oberbaubirector Coudrah, Hofrath Meyer. Abends Brief
von Willemer. — An Herrn Frommann nach
Jena, starke Sendung nach Fol. 42<sup>h</sup> dießjähriger
Acten. An Weinhändler Will nach Schweinfurt.

- 9. Briefe vorbereitet. Mit August die Papiere zur Todtenseher durchgegangen. Deßhalb verschiedentlich nachgedacht und notirt. Mittag zu drehen. 10
  Nach Tisch im Garten. Abends Canzler von
  Müller und Graf Egloffstein aus Franken zurückkehrend, manches erzählend. Später Hofrath
  Meher. Biele Zeitungen. Abends mit meinem
  Sohn, die Borarbeiten zu jener Feher besprechend. 15
  Gräfin Henkel, Madame Schopenhauer und Adele
  gingen nach Carlsbad. Herrn Polizehrath
  Grüner, durch Frau Gräfin Henkel, in Eger.
- 10. Kam Hofmedicus Rehbein von Marienbad, Nach=
  richten, Grüße und Mineralien bringend. Ber= 20
  schiedene Briefe vorbereitet und mundirt. Mit=
  tag zu drehen. Nach Tische mit meiner Schwieger=
  tochter allein. Abends gleichfalls, da Hosmedicus
  Rehbein ausblieb. Mein Sohn kam von der
  Tafel=Loge, zufrieden mit eigner und fremder 25
  Redekunst.
- 11. Einige Expeditionen weiter geführt. Ingleichen Briefe für morgen. Die abgeschiedenen Brüder

- bedacht. Mittags Riemer, über die Boifferceschen Dompapiere. Abends Rehbein, weitläufig erzählend von Maxienbad. Canzler von Müller. Rürnberger Autographa.
- 2. Morgende Expeditionen. Sendung an Professor Riemer für Carlsbad. Einladung der Gräfin Julie. Mittag zu zwehen; mein Sohn war in Tannrode. Nach Tische mit Ottilien. Abends Hofrath Meher. Sendung von Bran. In der Minerva über das Erheben der Griechen, wahr= scheinlich von Luden.
- 3. Rebenstehende Briefe abgesendet: Herrn Geh. Hofrath Eichstädt nach Jena. Herrn Rentsamtmann Mahr in Ilmenau. Herrn Regierungsdirector von Both nach Rostock. Herrn Geh. Rath von Willemer, Franksturt a. M. Herrn Dr. Sulpiz Boisserée, Stuttgardt. Herrn Regierungscommissär Referstein, Halle. Meinem Sohn die Arbeit für die Trauerloge dictirt. Damit den ganzen Morgen zugebracht. Mittag zu drehen. Kam nach Tische Frau Major von Knebel, Bernhard von Knebel und Dr. Weller. Abends Hofrath Meher, den Boisseréeschen Aufsat besprochen. Die Marienbader Hefte durchgesehen.
- 1. Rach 9 Uhr nach Berka gefahren. Borher Rücktunft eines englischen Werkes von Bran in Jena. Mit Ottilien. Schütz und Frau auf dem Bade-

- plat. Gegen 2 Uhr zurück; war der Flügel von Leipzig angekommen. Ward das Repositorium für die Porteseuilles erhöht. Kam Hartknoch und der Tischer. Der Flügel wurde eröffnet, ausgepackt und aufgestellt, auch probirt und gut sesunden. Oberbaudirector Coudrah, Hofrath Meher. Abends die Kinder, beh mir zu speisen.
- 15. Nebenstehende Briefe: 1. Musikhändler Peters in Leipzig, inliegend Afsignation auf 200 Thlr. Sächs. und 2. Avisbrief an Frege & Comp. 10 3. Brief an Hofrath Rocklit in Schandau. Biographien der abgeschiedenen Brüder abermals durchgesehen und zum Abschreiben übergeben. Herr von Froriep und Staatsrath von Hamel aus Petersburg. Herr Geh. Legationsrath Conta. 15 Hofrath Renner. Professor Riemer und Frau. Abends Hofrath Meyer, über den Boissereschen Aufsat. Zeitig zu Bette.
- 16. Sendung von Tischbein. Ingleichen von Jena Revisionsbogen 5 und 6. Anfang des Aufsatzes 20 über Boisserée. Brief an Körner. Berse in Tisch= beins Buch eingeschrieben. Mittag Badeinspector Schütz von Berka. Nach Tische Musik. Abends zeitig zu Bette.
- 17. Expeditionen für morgen vorbereitet. An die 25 Tischbeinischen Zeichnungen gedacht. Sonstiges beseitigt. Mittag zu drehen. Nach Tische großes Porteseuille. Abends Oberbaudirector Coudray,

- Hofrath Meyer. Barnhagen von Enfe über die Wanderjahre; ein Ungenannter über den Prolog.
- 18. Ottilie reiste ab nach Eisenach. Färber kam von Jena. Mit demselben das Geschäft wegen des naturhistorischen Heftes durchgesprochen und registrirt. Marino Falieri dy Byron durch Anebel erhalten. Mittag zu zweh. Nach Tische Falieri. Abends Hofrath Meher. Im Garten. Nächste Geschäfte besprochen. Berrn Dr. Weller

- nach Zena, Bibliotheksexpeditionen, ingleichen autorifirte Quittungen. Herrn Wesselhöft Revisionsbogen 5 und 6, Manuscript zu Erfüllung des Bogens T. (Durch Färber abgesendet.)
- 19. Briefe vorbereitet. Bericht an Serenissimum.

  Gedichte für Tischbein. Hamels Reise auf Montblanc recapitulirt. Canzlar von Müller mit zweh
  hannöverschen Jagdgenossen, die nach Schlesien
  reisen. Mittag zu zweh. Über Byron Falieri.
  Über negative Poesie, deren Wirkung auf die
  Gemüther. Abends mit August in den untern
  Garten. Hofrath Meher.
- 20. Berschiedene Briefe dictirt und mundirt. Zeich=
  nungen von Tischbein poetisch commentirt. Kräu=
  ter brachte die Repositur völlig in Ordnung. Roch
  einiges zu Tischbeins Bildern und schematische
  Aufstellung derselben. Mittag zu zwey. Gegen
  Abend in den untern Garten gefahren mit Hof=
  rath Meher. Rachts kam Rehbein, mit welchem

- die äghptische Augenentzündung nach der Göttinger Anzeige durchgesprochen.
- 21. Briefe mundirt zu morgender Absendung. Dr. Carus von Dresden besuchte mich; wir sprachen über den Schädel und dessen Bildung aus sechs Wirbeln. Staatsminister von Fritsch, wegen des Ersurter Manuscripts vom Archiv. Mittag zu zwehen. Gegen Abend nach Belvedere. Palmenshaus und Nachbarschaft besucht, dann die Orangerie. Nach Hause. Herr Canzlar von Nüller, Coudray und Meyer. Berabredung wegen eines Concerts am nächsten Montag.
- 22. Nebenstehende Expeditionen abgesendet: Serrn Grafen Bülow nach Berlin. Herrn Staats= rath Körner nach Berlin. Herrn Professor 15 Bog nach Beidelberg. Berrn Bräfident Rees von Cfenbed nach Bonn. Berrn Brofessor Burbach nach Rönigsberg. herrn Geheimen Rath von Leonhard nach Beidelberg, Berrn Geh. Cammerrath Frege nach Leipzig. Berrn 20 Dr. Schloffer nach Frankfurt a. M. herrn Beh. Sofrath Gichftabt nach Jena. — Bon Professor Hermann aus Leipzig Fragmente bes Euripideischen Phadons. Major von Anebel und Dr. Weller von Jena. Das Tifchbeinische Buch 25 abgeschlossen. Bon Anebel, Hofrath Meyer und Dr. Weller zu Tische. Gegen Abend kehrte Knebel zurud und ich fuhr mit meinem Sohn nach Bel-

vedere, wohin uns Oberbaudirector Coudrah zu Pferde begleitete. Abends Hofrath Meyer; Beradredung wegen der Zeichenschule in unserer Abwesenheit.

- 5 23. Briefe concipirt und mundirt. Einen Boten nach Jena an die Wesselhöftische Druckereh. Paquete abgeschlossen. Mittag zu zweh. Gegen Abend Musik. Regierungsrath Schmidt, Hosmusicus Haase, Coudray, Meyer, Canzlar von Müller, Frau von Eglosssssin, Gräfin Julie.
- 24. Expeditionen für morgen vorbereitet. Der junge Genaft mit dem Schauspieler Roch von Leipzig. Geh. Hofrath Kirms. Hosbildhauer Kaufmann sich meldend und um eine Werkstatt bittend. Professor Müller, das Bild von Lessing bringend. Kückkehrender Bote von Jena. Durchsicht des Revisionsbogen T. Abends spazieren gefahren in den untern Garten. Traf Oberbaudirector Coudray und nahm ihn mit nach Hause. Bon Müller. Meher und Rehbein.
- 25. Rebenstehende Expeditionen: Herrn Hofrath Fuchs, wegen des Starkischen Cabinets. Herrn Hofrath Boigt wegen des Naturhistorischen. Herrn Dr. Sulpiz Boissere, Herrn Geh. Hofrath von Cotta nach Stuttgardt. An denselben eingepacktes Manuscript vom deutschen Gil Blas. Rentamtmann Müller nach Jena. Ingleichen Herrn Dr. Schlosser nach Goethes werte. III. 2016. 8.86.

Frankfurt die Oberbedischen Zeichnungen. Berrn Wilhelm Tifchbein bas grüne Buch zurud. Berrn Beffelhöft, Bogen I. der Naturwiffen= schaft, ingleichen das abgedruckte Manuscript Runft und Alterthum für Wien. An Kärber 5 Berordnungen und Briefe an Hofrath Ruchs. Boigt, Rentamtmann Müller. Un Gereniffi= mum, an Serenissimam, durch herrn hofmaricall von Spiegel, nach Wilhelmsthal. An herrn Immermann nach Münfter eine 10 Tragödie. — Anderes beseitigt, vorbereitet und ein= gepackt. Mittag zu bregen; mit Ottilien spazieren gefahren. Gräfin Julie Egloffftein im Garten, später Cangler von Müller, Rebbein und Meger. 26. Früh von Weimar 51/2 Uhr, an der Ölmühle 15 um 8 Uhr. Kanden Brofessor Gulbenapfel, Weller und Farber; wurden die nachften Geschäfte besprochen. Abgefahren um 83/4, in Rahla 111/2 Uhr, in Naschhausen um 121/4 Uhr, in Böhneck 43/4 Uhr. Unterwegs zu ben zahmen Xenien einiges vor= 20 bereitet, im Löwen eingekehrt. Erft Sonnenichein, bann einzelne Wolkenzuge und leichte Streifregen. 27. Von Böhneck 51/4 Uhr, in Hermannsdorf 91/2 Uhr, in Schleit 12 Uhr, ab um 2 Uhr. Herr von Lyncker war kurz nach uns angekommen, wir 25 fuhren etwas früher weg, er holte uns ein. In Gefell 41/2 Uhr, in Hof angekommen um 8 Uhr, im Hirsch eingekehrt. Der Morgen war gang

helle, nach und nach überzog sich der Himmel, es sielen einige Streifregen. Regenbogen nur halb sichtbar, da die Sonne durch kleine Wölkschen gestört wurde und bald der eine bald der andere Fuß sichtbar ward.

28. Von Hof nach Eger. Abgegangen um 61/2 Uhr. In Rehau 9 Uhr. In Asch 111/2 Uhr. Ab von da um 2 Uhr. In Franzenbrunn um 41/4 Uhr. In Eger um 5½ Uhr. Zu bemerken war unter= wegs, daß das vor einigen Jahren abgebrannte 10 Rehau, nach einem wohlüberdachten und weit= läufigen Plane, meift aufgebaut fteht. Der Markt= plat jo groß als einer febn tann, die Strafen fehr breit; alles im rechten Winkel und regel= mäßig. Freglich konnte das nur durch höhere 15 Leitung, Befehle und Unterftütung gefcheben. Der König gab das Holz alles umsonft; wie man denn die bayerische Regierung, in folchen Fällen, wegen großer Freggebigkeit und klarer Umficht rühmt, wovon denn auch die Chauffeen 30 das beste Zeugniß geben. In Usch verweilten wir ben dem Vostmeister, welcher viele alte und neue Geschichten erzählte, Landfarten bor= wies, den Verluft der besten ben dem Brand bebauerte. Ben'm Eintritt in den Egerbezirkt herrliche 25 Chauffee von kleinen Quarxtrümmern, in welche ber Fels von Natur zersplittert ift. Bu Eger in der Sonne eingekehrt. Besuch vom Polizen=

- rath Grüner. Gespräch über Politisches und Litterarisches.
- 29. Besuch vom Polizehrath Grüner; Fortsetzung des geftrigen Gesprächs. Um 7 Uhr abgefahren. Bor und hinter Treunit mächtige Aufschwemmungen s von Quaratrummern und wenigem Thon; giebt vortreffliche Chaussen. Vor Sandau der leicht zertrümmerliche Quarzfels anftebend. Hinter Sandau Granit; gedachter Quarzfels benfelben immer begleitend. In Marienbad angekommen 10 123/4 Uhr; in dem Graf Rlebelsbergischen Saufe eingekehrt. Im ersten Stock anftändige, ja prach= tige Zimmer bezogen. Zu Mittag mit der Familie und großer Gefellschaft gespeift. Alles Bersonen von Stande und guten Sitten; eigentlich 15 nur die Hausgäfte. Befuch von Dr. Beidler: Gespräch über das Nächste der Gebirgsarten. Befuchte Frau von Sengendorf, gleich in der Nachbarschaft. Mich besuchte Dr. Heidler noch ein= mal, ingleichen herr Geh. Legationsrath Conta, 20 sodann Inspector Gradl, ein Compliment von bem Prälaten bringend und fich zu allem Freund= lichen und Dienftlichen erbietend. In der Topographie von Böhmen ftudirt, mancherlen Bor= bereitungen und Blane. Leider im dichtesten 25 Regen angekommen, welcher den Tag über in wenigen Baufen fortbauerte.
- 30. Früh zu Hause getrunken. Dictirt am Tagebuch,

Abschrift besselben für Weimar, Noten bazu. Wilhelm Tischbeins Zeichnungen commentirt. Dr. Heidler geologische Anzeige. Böhmische Geschichte und Topographie. Mittag mit der Gessellschaft gespeist; für mich die Studien fortgesetzt. Die nächsten Zimmer wurden besetzt. Hermann Euripides scragmente.

31. Tischbeins Stizzen. Zum Besuch Herr Obrist von Lyncker, Schauspieler Haibe, Frau von Heygen=
vo dorf und Frau von Dankelmann, Herr Geh.
Legationsrath Conta, Herr Stromeher. Das wunderbarste Nebel= und Wolkengebräude, das ich je gesehen. Mittags an der Wirthstafel, Abends zum Thee. Fürst Taxis. Ein Spieltisch; die jungen Leute mit kleinen Spielen sich unter= haltend. Nachts Xenien redigirt.

## Angust.

1. Waren Stromeher und Haibe abgegangen. Starker Regen. An Tischbeins Bilbern dictirt. Dr. Heidler Gebirgsarten der nächsten Umgegend. Herr Geh. Legationsrath Conta. Graf Klebelsberg wegen der geologischen Karte, demselben ein Exemplar verehrt. Mittags am Familientische; Fürst von Taxis und einige andere Gäste. Sonnenschein und ziemlich klarer Himmel. Abends am Brunnen, mit Inspector Gradl über das Verhältniß ihrer Hochschule zu Pilsen; Abends Allgemeine Zeitung

- durch Grafen Thierheim. An meinen Sohn nach Weimar hiefige und Franzenbrunner Badeliften, Tagebuch und Bemerkungen.
- 2. Früh bedeutendes Gewitter und sonderbare Wol=
  tenbildung. Tischbeins Zeichnungen commentirt. s

  Xenien redigirt. Mittag am Familientisch, nach=
  her beh Herrn von Helldorf; Herr von Beulwitz
  war angekommen. Abends beh'm Thee, Besuch
  Fürst von Taxis, Frau von Hehgendorf.
- 3. Herr von Schütz von Carlsbad kommend. Wol= 10 tiger Himmel, schäschenartig. Mit obigem Freunde in vielsacher Unterhaltung. Mittags am Familien= tisch; abermals mit Herrn von Schütz spazieren gegangen. Beh'm Fürsten Thurn und Taxis zum Thee, große Gesellschaft. Frau von Dürnberg, 18 Kürstin Reuß u. s. w.
- 4. Gebadet, spazieren mit Herrn von Schütz. Frau von Levehow und Alebelsberg besuchten mich, erstere den Boisseréschen Steindruck zu sehen, letzterer mir die Granaten zeigend. Am Familientische. 20 Zu Frau von Hehgendorf. Mit Herrn von Schütz spazieren, beh Herrn von Lyncker: Parnassia palustris. Abends Ball im Hause; wobeh gegenwärtig bis 10 Uhr.
- 5. Der Prälat von Töpl. Unterhaltung mit dem= 25 felben; vorgezeigt die Kupfer und Steindrucke. Spazieren für mich bis zur Auschowiţer Quelle; mit dem Canonicus von Würzburg zurück. Mit=

tag Fürst von Taxis; Abends desselben Thee auf dem Hammerhof, von welchem ich mich entschulz digte. Abends am Brunnen, Hofrath Hamel, von Betersburg, der Prälat und andere. Vor dem Hause Thee getrunken; mit Fürst von Thurn und Taxis über alte Hof= und Weltgeschichten unterhalten. Von Schüt dramatische Wälder.

5

10

15

- 6. Wochenrechnung abgeschloffen. Getrunken, ae= babet. Inspector Gradl mit ben Professoren von Vilsen, Bräfett Steinhäuser, gebürtig von Tachau, und Professor Zauper; mit benselben spagieren gegangen, moralische, äfthetische und politische Unterhaltung. Mittags zu Tische, mit kleinerer Gesellschaft. NB. Nähere Nachricht von den geftern abgefahrenen und in der Nähe umge= worfenen Leipziger Damen. Bey dem ftark befesten und schwer bepackten Wagen ift, wie burch ein Wunder, niemand zu Schaben gekommen. Mit den Pilfner Freunden nach Tische nochmals spazieren gegangen; viel Bergnügen an ihrer Unterhaltung. Abends am Brunnen mit Conta, später vor der Thure Gesellschaft; zeitig zu Bette.
- 7. Getrunken, gebadet. Heftiger Regen. Auf's Haus beschränkt. Bon Fölkersahm besah die Steindrücke.

  Wittag kleinere Gesellschaft wegen Abgang mehrerer Mitgäste. Rach Tisch zu dictiren fortgesahren und über Tischbein und Marienbad. Abends beh'm Thee, wo manche neuangekommene Gäste

- sich präsentiren ließen. Vorher am Brunnen mit Conta und anderen.
- 8. Brief an meinen Sohn abgeschlossen; an Serenissimum, zum Theil concipirt und mundirt. Zu
  Herrn von Beulwitz, ingleichen zu dem Fürst von s
  Taxis, sodann zu Tische. Graf Gorceh, Frau
  und Schwester, als eingeladene Gäste. Zu den
  Granitbrüchen über der Apothete. Abends beh'm
  Thee; Hofrath Hamel seine Eis- und Schneereise
  producirend. Dr. Wallich, Medicus von Wien, 10
  über ungarische und andere Bäder. Brief von
  meinem Sohn vom 5. August. An meinen
  Sohn, Weimar.
- 9. Wegen des Regenwetters das Baden abermals ausgesetzt. An Serenissimum dictirt und mundirt. 15 Tischbeinsche Zeichnungen abgeschlossen und zum Theil revidirt. Die im Hose aus den Granitsselsen hervordringende Quellen beobachtet. Überslegung der Bauleute, wie solche zu fassen und zum Rusen zu bringen. Legationsrath Conta, 20 einige Feuerproducte der Arugsabrit bringend. Mittags am Familientisch, dann wieder auf dem Zimmer dis Abends, wo ich zur Theegesellschaft ging. Hosrath Hamel producirte ein seltsames Pariser Kunststück, wo derselbe Kupferstich größer 25 und kleiner abgedruckt war. Die Art wie es geschieht ist noch ein Geheimniß.
- 10. Richt gebadet. Relation an Serenissimum mun=

dirt. Meistentheils Collectanea notirt. Herr und Frau von Porsch besuchten mich. Zu Tische wie gewöhnlich. Fortgesetzte Geologie, Kalksteine von Wischtowitz. Abends am Brunnen, sodann zum Thee; der Flöteniste Sedlaczek blies. Großfürst Michael war angekommen.

11. Getrunken, gebadet. Billets von den Herrn der großfürstlichen Suite, Generalmajor d'Aledinskoh, Gardehauptmann de Harder. Mittag im Haus zu Tische; am Brunnen, kurz beh'm Thee. Studirte das morphologische Heft von Wilhelm von Schütz.

- 12. Getrunken, nicht gebadet. Kam Oberforstmeister von Fritsch. Unterhaltung mit demselben, vor dem Hause auf und ab spaziert. Besuchte mich Dr. Friedländer. Kam der Herzog von Gotha an. Die Hehgendorsschen Kinder besahen beh mir die Steine; machte Bekanntschaft mit mehreren Personen, welche von Franzenbrunnen gekommen waren. Gräfin von Strachwiß, Abschied nehmend. Mittag beh Prinz Friedrich zur Tasel, Herzog
  - von Gotha war zugegen. Abends am Brunnen den Prälaten gesprochen. Herzog von Gotha reiste wieder ab. Ich blieb für mich, las Calderons Tochter der Luft. Ball im Traiteurhause.
- 25 13. Kam der Bergmann von Drehhacken, brachte verschiedene Mineralien, befonders ein paar schöne und merkwürdige Augiten. Getrunken, nicht gesbadet. Vorbereitung zur Expedition für den Mitts

- wochen. Mineralien näher betrachtet. Dr. Heidler, über natürliche und künstliche Wärme der Mineralwasser. Um Haustische Frau von Heygendorf speiste mit und Hauptmann von Harder. Kurze Abhandlung über die Geologie von Marienbad. Abends am Brunnen, sodann zum Thee. Schützur Morphologie.
- 14. Vorgenanntes Seft nochmals durchgesehen. Saupt= mann von Sarder, meinem Bunfch gemäß, die Aufwartung bey'm Großfürsten bestimmend auf 10 11 und 1/4 Uhr. Herr Obrift von Lynder kam mich abholend; indeffen befuchte mich Gebeime Rath Philippi von Berlin. Ben Grokfürft Michael, mit Oberpräsident Zorboni, General Steinmek und von Lynder vorgestellt. Bu Tifche. 15 Siefige Mineralien eingepadt, andere ichematifirt. Abzusendendes überlegt und gefördert. Satte früh den Inspector Gradl gesprochen, wegen der Sternwarte, im Stift. Abends Fürst von Taxis Anthraconit bringend. Mineral von feiner herrschaft 20 nächst dem Dorfe Strüch, ben Jung Bunglau. Theegefellschaft. Musik. Sedlaczek spielte. Nachts Tochter der Luft.
- 15. Tochter der Luft. Baria rubricirt und die Schemata angedeutet. Mittag am Familientisch. 25 Frau von Hehgendorf und Kinder speisten mit. Rach Tische Dr. Heidler über verschiedne Krancke und Wirkung des Brunnens. Abends bey'm Thee;

- einige Fremde. Briefe exhalten: Von meinem Sohn, Riemer und Boisserée. — Brief an meinen Sohn nach Weimar. An Sexenissimum, durch Frau von Hehgendorf.
- 5 16. Borbereitung verschiedener Ausarbeitungen. Mattoni's untaugliche Mineralien. Kreishauptmann
  von Pilsen, Herr von Breinl, eine Sendung von
  Zauper bringend. Beh schönem Sonnenschein
  spazieren gegangen; vorher verschiedenes dictirt.
  Mittag zu Tische. Nachmittag mehreres dictirt.
  Abends am Brunnen, zum Thee. Unterhaltung
  über verschiedene benachbarte Höhen, wo schöne
  Aussichten sind. Abschied von Frau von Hehgendorf. An Dr. Sulpiz Boisserée, den
- Muffat über den Cölnischen Dom. Den Kaften mit Gestein an die Brunnen=Expedition abgegeben.
- 17. Stufen von Przibram. Nochmaliger Abschied von Frau von Hehgendorf. Bestimmung der Polhöhe des Stifts Töpel und Witterungstabelle für die drey letzen Monate, durch Herrn von Breinl. An verschiedenen Aufsähen fortgeschrieben. Visite bei von Breinl und Cruhschenk, welcher zum Besuch von Franzensbrunn herübergefahren war.
- 31 Tische; nach Tische vor dem Hause beh leid= lichem Wetter. Abends am Brunnen mit Conta. Berabredung wegen einer Fahrt in's Gebirge. Abends mit Herrn von Fölkersahm am Kamin

- ber Thee kam nicht zusammen. Sereniffimo gedachte Tabelle.
- 18. Erklärung des Bersuchs vom 15ten. Einiges in die Collectanea, ingleichen an den Aufsähen reviedirt. Halb eilf Uhr nach dem Ferdinandsbrunnen. 5 Major von Wartenberg daselbst gesprochen. Mittag zu Tische; mit der Gesellschaft spazieren geschren nach der Krugfabrik. Auf den Chausséehausen dorthin merkwürdige Mineralien. Abends vor der Thüre: Beschreibung der Salzwerke zu 10 Wielizka. Nachts für mich.
- 19. Getrunken; verschiedenes bedacht und dictirt, auch schwartsentifirt. Taufe des Heidlerischen Kindes in der Capelle; Gevatter stand Großfürst Michael. Besuchte mich Hofrath Dorl und Herr von Münch= 15 hausen; serner Herr von Lyncker und Conta; letzterer die morgende Parthie absagend; ersterer einladend zu einer Fahrt nach Töpel. Herr Geh. Kath Philippi. Kupferstecher Rohmäßler, brin= gend Abbildungen von Marienbad. Funks Schrif= 20 ten zwehter Theil. Zu Tische einiges an den concipirten Schriften; gegen Abend auf das Bel= vedere. Verabredung wegen der morgenden Fahrt. Ball im Traiteurhause des Nachts.
- 20. Früh aufgeftanden. Erster vollkommen heitrer 25 Tag. Um acht Uhr eine Fahrt begonnen, auf Hochdorf pp., besonders zu beschreiben. Um 11 Uhr zurück. Mineralogika. Von Harder und

Fölkersahm, die goldne Medaille von Sprakus vorzeigend. Zu Tische. Inspecktor Gradl wegen des Ghpses. Funks zwehten Theil. Zu Tische. Erhielt nachher die goldne Medaille zum Abstruck. Abends am Brunnen. Unterhaltung mit dem Herrn Kreishauptm. über Marienbad. Desiderata et praestanda. Vor der Thüre mit der Gesellschaft. Sodann für mich.

5

21. Eben so iconer Morgen. Zeitig aufgestanden. Abdruck der Medaille, welche fogleich zurück-10 gesendet wurde. Nach 9 Uhr abgefahren, mit der Troichte des Bralaten; auf der Chauffee, den Hammerhof rechts laffend, bis zur Maschenfabrik gefahren; fodann weiter, vorben an dem großen Teich, auch diesen rechts laffend; fo gelangte man 15 bis Biffan und Unter-Gramling, an eine Schlucht. die in's Gebirge führt. In diefer, wo gufammenrinnende Bache Schneide=Mühlen treiben, beichwerlich fortgefahren; fodann noch beschwer= licheren Stieg, einen Gneisberg hinauf, gurud= 20 legend. Oben gelangt man nach Mischtowit, wo die Ralkbrüche find, welche die ganze Gegend versehen. Von dem brauchbaren Ralt und deffen Übergängen in's Nebengestein einiges abgestuft; sodann auf der verflächten Sobe, zwischen Frucht= 25 felbern zum Stifte Töpel. Bom Bralaten freundlichft empfangen. Große Gefellichaft von Marien= bad getroffen; gute Tafel, Unterhaltung mit dem mir gegenübersitzenden Prälaten, über mancherleh seiner geistlichen und weltlichen Berhältnisse. Rach dem Kaffee wiederholter Anblick des freundslichen Gebäudes. Die Gesellschaft wurde überall umher gesührt. Sitzungszimmer, Kirche, Sommers und Winterspeisesäle, in deren ersteren wir auch die übrigen Geistlichen fanden, Garderobe, und zuletzt Naturaliens und Kunstcabinet, welches, obgleich nur im Ansange, doch manches Schätzensswerthe besitzt. Wir schieden um 3½ Uhr, nach werthe besitzt. Wir schieden um 3½ Uhr, nach von dem noch die meteorologischen Bemerkungen der dreh letzten auffallenden Tage mir erbeten hatte.

Der Gipfel des Bergs Podhora blieb uns links; ein sehr schlimmer Waldweg über den ablausenden Küden desselben hielt uns auf; doch 15 wurden wir dadurch belohnt, daß wir unvermuthet Basalt fanden. Wir gelangten also über Ober-Gramling und Aboschin, aus der Region der Töpel und Eger, in die Region der Beraun. Und so haben die behden Tage, gestern und heut, 20 mehr für die Kenntniß des Landes geleistet als die vergangenen dreh Wochen. Die erbeuteten Mineralien werden auch noch numerirt, eingepackt und fortgesendet. Will das gute Glück so sügt sich eine trefsliche Fischtasel hinzu.

22. Schauspielkunft von Ziegler; Betrachtungen darüber und Schema. Geschichte von Böhmen, ingleichen Topographie; Wiederholung der gestrigen und vorgestrigen Tour und Notamina deshalb. Mittag am Familientisch. Abends am Brunnen, Unterhaltung mit Großfürst Michael. Stadelsmann Pechstein holend. Abends beh'm Thee. Brief von meinem Sohn und mancherley Inslagen. — Brief an meinen Sohn.

- 23. Sendete Dr. Beidler Spiegglangftufen. Der Barg, in Refersteins erstem Heft. Betrachtung über die Bechfteine; entbeckte Pyramidale Geftalt der= selben. Sendung von Zauper. Vor der Thüre: 10 abermals das schönste Wetter. Zaupers Heft, im Walde, sodann im Zimmer gelesen. Unterhaltung mit Richter über Böhmische Nahmen. Sendung von Rokizan durch den Herrn Areis= hauptm. Obr. v. Harder Amethyfte vorzeigend. 15 Mittag zu Tische. Ram von Berlin Am Brunnen Unterhaltung mit Grosf. Michael. Stadelmann zurud, abermals mit Bechfteinen. Abends große Gefellschaft zum Thee.
- 24. Sendung von Mineralien aus Töpl, durch Dr. Scheu, welcher mir zugleich die Aushängebogen seines Wercks über Kranckheitsanlagen des Wenschen brachte. Darauf Comm. Richter. Böhmische Sprache, Ortschaftsnahmen übersetzt; Censur, Schul-Unterricht. Polizehliche Einrichtungen. Mineralien eingepackt. (Dr. Scheu, schällicher Einfluß der Säuerlinge auf das Bolck, welche alles reine Wasser verschmähen, das eisen-

haltige mit Begierde trinden und behde Geschlechter badurch Hämorrhoidal=Beschwerden sich zuziehen. Die Weiber, durch Menstruation erleichtert, sind alle sehnsüchtig, zärtlich, religios.

Alle Knaben, den weißen Prämonstratenser 5 Rock im Auge habend, bilden sich emsig um beh'm Examen nach und nach herauf zu kommen.) Mittag am Familientisch, Abends am Brunnen. War der Wagen von Eger angekommen.

25. War der Groffürst Michael abgegangen. Mit 10 Einpacken beschäftigt. Abschied von der Familie und den Hausgenoffen. Abgefahren um 121/2 Uhr, sehr auten Weg getroffen. In Sandau einen Weiß: der Weginspector Berliner Herrn Schneider, einige Stude Serpentin von Einfiedel. 15 Der himmel rings umzogen mit Cumulus und Dunft, über dem Nichtelgebirg eine Reihe Cumulus, die unmittelbar vor fich her abregneten. Um 6 Uhr in Eger. Polizeprath Grüner. Mit bemfelben nach Franzenbrunn. Gräfin Sentel 20 und herrn von Stein aus Breslau besucht. Burud um 9 Uhr. Ginladungsbrief des Grafen Auersberg.

26. St. Bincengtag, großes Feft in Eger.

Früh aufgestanden. Den Entschluß der Ein= 25 ladung nach Hartenberg zu folgen dem Polizeh= rath Grüner erklärt; mit demselben auf den Ring und in die Hauptkirche gegangen; die Stadt sehr lebhaft, die Prozessionen von neun Pfarrehen mit ihren untergeordneten Ortschaften zogen von 7 Uhr an einzeln in die Stadt, in die Hauptstriche, von wo aus um 10 Uhr die große Prozession ausging.

5

10

15

20

25

In langen Reihen, erft die Schulmädchen, bann die Schulknaben, ferner die Gymnafiaften, darauf die Sandwerker mit ihren Jahnen, die Schützencompagnie, die Geistlichkeit, auch Mönche, zulett der Dechant, welcher den mit Perlen und Ebelfteinen eingehüllten Schädel des heiligen Binzenz trug, sodann der Rath und Honorationen. Zulett ein Schwall von Männern, alle Dorficaften waren ausammen geschmolzen, sowie julett auch ein gleicher Strom bon Weibern. den Ropf meiftentheils mit einer feltsam ge= knüpften Serviette ausgebutt. Dieses allgemeine Bolks- und Stadtfest war bom iconften Sonnenschein begünstigt. Drohende Cumulus zogen awar vorüber.

Bor allem wäre zu sagen gewesen, daß Eger einen der schönsten Marktplätze hat, der Ring genannt, zwar ansteigend, aber durchaus mit schönen Gebäuden umgeben. An der einen Seite dieses Platzes zog die Prozession herauf, verlor sich in anstoßende Straßen, kam aber unten wieder hervor, um den ganzen Raum zu um= gehen, welches sich sehr gut ausnahm.

Nachdem alles auseinander gegangen, blieb die Menge noch truppweis stehen, versammelte sich aber besonders um die Wagen voll Birnen, welche, von Bareuth und aus dem Saaher Kreis her, zu diesem Feste gekommen waren. Ich habe 5 nicht leicht so lustig einbeißen sehn, die kaum gekauften Birn wurden auf der Stelle verzehrt.

Gegen 1 Uhr trübte sich der Himmel, nach einigen Regenschauern besestigte das Gewöll sich wieder. Ich suhr mit Rath Grüner nach Lieben= 10 stein, den Herrn von Zedtwiß gehörig, wo ich freylich alles anders sand als vor 10 Jahren. Der gegenwärtige Besitzer hat völlig eingehen lassen, was der vorige, gar sinnig, in einer sehr bedeutenden, durch Fels und Wald ansehnlichen, 15 durch Teich und Mühlen wiederbelebten Einöde an der bahrischen Grenze, eingerichtet und mehrere Jahre gehegt hatte.

Bon unsern mineralogischen Zweden erreichten wir nur schöne große Felbspat=Zwillingscrystallen, so taselartiger als die Carlsbader. Die Felsen= massen umber sind alle Granit. Unsere Fahrt, durch schlimmen Weg verspätet, durch Gewitter bedroht, mußte leider allzusrüh abgebrochen wer= den; vor Nachts tamen wir eben nach Hause. 25. Den Worgen mit der Expedition nach Weimar zugebracht: Brief an meinen Sohn. Das Baro= meter war gestiegen. Auf eine talte Nacht folgte

ein leichter Sprühregen, der Himmel zwar bewölkt, doch trocknes Wetter versprechend. Wir bereiteten uns zur Fahrt nach Hartenberg, wozu uns das schöne Wetter sehr günstig ist. Der gute Herr von Stein suchte mich gestern hier, leider war ich ausgeslogen. Morgen Abend komme ich von Hartenberg zurück, sahre gleich übermorgen nach Franzenbrunn und hoffe ihn noch zu sinden. Laßt seiner Frau Mutter wissen: daß ich ihn wohl und munter gesehn habe. Frau Gräfin Henkel wünsche auch noch zu treffen, von allem nächstens.

5

10

15

20

25

Nach Tisch um 3 Uhr weggefahren und auf gutem Wege 61/2 Uhr in Hartenberg angelangt. Der erfte Unblick, von einer gemiffen Sohe berunter, ift überraschend. Das Schloß liegt, alterthumlich, aus Saupt=, Un= und Nebengebäuden, Altanen und Galerien. Thürmen und Thürmchen, Mauern und Sofen verschiedener Art zusammen= gesett, auf einem vorspringenden Felsen, da wo dren Thäler zusammentreffen, dren Wasser sich vereinigen, wobon das größte, die 3motau, ruhig tiefunten vorben fließt. Denke man fich nun uralte Rüftern (Ilmen) sich faft gur Bobe bes Schloffes erheben und von unten berauf einen Wald bilden; so hat man schon ein interessantes Gemälde. Der Sintergrund wohlbestandene Fich= tenberge und doch an der einen Seite gleich wieder Ackerbau. So sieht man benn auch zur Seite hinab fahrbare Wege, die drüben wieder herauf kommen, wohnbare Häuser im Thale, rechts wieder Wald und Gebirg. Nothwendig wäre eine Zeichnung, die mit Einem Blick alles klar : machte, was mit keinen Worten zu vergegen= wärtigen ist.

Wir fuhren über eine künftliche Landenge zum Schloß, der Graf empfing uns an der Thure und geleitete uns viele Treppen hinauf. Das 1c Innere ift nach dem Tod seiner Mutter gar wöhnlich und freundlich eingerichtet. Die Unterhaltung war sehr erfreulich. Der Graf ein ichoner, wohlgestalteter Mann von frebem, treuherzigem Anstand; er hat fünf und zwanzig 15 Jahre höhere Stellen im Rechtsfache begleitet und lebt jest der Berwaltung feiner bedeutenden Herrschaft, welche 7000 Seelen faffen mag. Zu= aleich ist böhmische Geschichte sein ernstes anhaltendes Studium. Über diefen doppelten Gegen= 20 ftand leitete fich fogleich ein belehrendes Gefpräch ein, bis man zum Abendessen ging, wo sich zweb ältere hausverwandte Damen, ein Sohn des Grafen und ein herr von Spiegel von Rirchen= birg einfanden. Als ich nach aufgehobener Tafel 2 mich etwas frühzeitig entfernen wollte. lud man mich freundlich ein zu bleiben und in dem Augenblicke krachten die Vorboten eines Feuerwerks

auf dem gegenüberftehenden Berge, allerlen Luft= feuer stiegen hier auf und brachten, indem fie fich unvermuthet in der Tiefe wiederspiegelten. einen ftillen Teich aur Evidena, der in der Rinfter= niß verborgen gelegen. Der allerhellfte Stern= himmel, welcher nur durch augenblickliches irdisches Feuer verdunkelt wurde, ließ auch einige Meteore fallend niederleuchten, ein abermaliges Krachen, das in den Gebirgen wiederschmetterte, verkündigte ben Schluft und die Einleitung auf morgen war mit wenigen berglichen Worten gegeben.

10

5

28. Einige Stunden in die Nacht fo wie die erften des Morgens brachte ich zu, ältere böhmische Schriftsteller, die ich vorfand, zu lefen. Mß= bann hielt man ben Umgang bes Schloffes, berg= **C**5 ab bergauf einen fehr gelinden Nahrweg, betrachtete die am Thalende liegende Braueren. ftieg dann wieder und beschaute das Schlof von einer andern Seite, fodann führten fehr bequeme Fuftwege hinab an den Teich, dann wieder hin-20 auf und zwar fo, daß man durch einen wohl= bestandenen alten Richtenwald endlich von der Rückseite durch eine andere Pforte in das Schloß gelangte, wo in einem tleinen Felsgärtchen eine 25 anmuthige Reltenflor noch munter genug in Bluthe ftand.

> Mittag die Hausgenossen, bestehend aus zweh bejahrten Damen und einem ichon bedienfteten

Sohne, sodann bedeutende Gesellschaft aus der Nähe von Gutsbesitzern, Staatsdienern und Geistzlichen. Die Tasel mit Blumen und Zuckerphramiden geschmückt, alles so wie das gestrige Feuerwerk im Schlosse versertigt. Gute Weine, suleht beh'm Champagner unter Feuerwerkkrachen meine Gesundheit, ein Kranz und ein kleines Gedicht, alles mit herzlicher Natürlichkeit und aufrichtigem Wohlwollen.

Abends allein mit der Familie; nur ein Gaft w war geblieben, Herr von Spiegel von Kirchen= birg über Falkenau. Der Graf führte uns im Schlosse umher, zeigte das Mineralien=Cabinet, die Büchersammlung u. s. w. Im zweyten Stocke einen weiten breiten viereckigen Saal, wo ich 15 mich, ob er gleich jetzt zu öconomischen Zwecken benutzt wird, an die Tanzlustigen zu denken nicht enthalten konnte.

Die Herrschaft Hartenberg enthält 7 bis 8000 Einwohner, 2 Flecken, mehrere Dorfschaften und 20 Bleystadt, ein jetzt nicht mehr ergiebiges Berg= werk, Glashütten, wo nur Fenstertaseln gesertigt werden, die Revenüen aus den starken, wohl= gehegten Waldungen und der Bierbrauereh an= sehnlich, auch ohngeachtet der Berghöhe recht 25 schnen Feldbau. Die Zwotau scheidet diese Herrschaft von den Besitzungen der Grafen Nostitz. Der Graf hat 25 Jahre ansehnliche

Posten im Staate begleitet und ist etwa in Fünfzigen.

29. Belehrende Unterhaltung mit dem freundlichen Wirthe. Abgefahren 8½ Uhr, vollkommen schöner Weg, kühles Wetter. Um 11½ Uhr in Eger. Mittag für mich. Gegen Abend nach Franzensbrunn. Leider war Frau Gräfin von Henkel schon abgefahren; besuchte Herrn von Stein, sah dessen Tochter. 7¼ Uhr wieder in Eger. Am Tagebuch umständlich dictirt.

5

10

30. Sehr schönes Wetter, Oftwind. Wir gingen eine alte verödete Rudenspnagoge zu fehn, merkwürdig wegen hebräischen Inschriften, sobann auf das Schloff, wo der jetige Platcommandant, dem der Genuß gehört, durch Anlegung von Ruch= und 15 Blumengärtchen, unschuldig auf= und absteigen= ben Wegen und natürlich = artigen Lauben, das Innere des Hofes fehr erheitert hat. Wie denn auch die fogenannte Tempelherrncapelle, obgleich 20 innerlich fehr verlett, doch so reinlich als mög= lich gehalten war. Wir ftiegen auf bas Dach und erfreuten uns der herrlichften Aussicht, beh hellftem Sonnenschein. Bon dem alten ichwarzen Thurme spreche ich zulett; er bleibt doch der Anfang und das Ende. Ich wüßte nichts ein= facher-größeres von diefer Art. Mir ift er gewiß römisch, so etwas sett einen großen Runftbegriff poraus.

Die übrigen Stunden Vor= und Nachmittag brachte ich mit böhmischer Geschichte und Sprache zu. Abends beh Herrn Huß, welcher die Samm= lung alter Wappen egerischer Geschlechter, von Grabmälern, Kirchenschildchen, Chroniken und Münzen pp. mit der Feder sauber gezeichnet und heraldisch ausgemalt hat. Ferner wieß er Zeich= nung und Beschreibung aller Burgen des Eger= landes vor, wie sie stehen, entweder erhalten oder ruinirt.

5

Sodann machte ich mit Herrn Rath Grüner noch einen Spaziergang an der Eger, in einem wundersam schönen Thale, ferner um einen Theil der Stadt, zum Oberthor herein.

Zu bemerken ist, daß Refersteins zweytes Hest, 19 von Seiten des Industriecomptoirs, heute an mich gelangte.

31. Stadelmann druckte die hebräische Inschrift in Thon ab. Ich beschäftigte mich mit böhmischer Geschichte und Sprache. Ordnung der bisherigen 20 Papiere. Das Wetter war nicht günstig. Kefer= steins zwehtes Heft. Mittag für mich, sodann Rath Grüner und Herr von Stein. Unterhaltung über die vorsehende Statue Blüchers und über die Retardationen dieses Geschäftes. Abends Rath 25 Grüner. Schöne Blätter in Sandstein, von Alt= sattel. Über böhmische Verhältnisse, besonders Schulen, Universitäten und Unterricht überhaupt.

Ingleichen über die bevorftehenden befondern Prüfungen des hiefigen Ghmnafiums.

## September.

- . Rebenstehende Expedition abgeschlossen: Brief an meinen Sohn nach Weimar. Das Blatt an Zauper revidirt. Herr Huß einige Basalte bringend. Rath Grüner mit dem Präsecten und zweh Prosessoren des Ghmnasiums. Nach Tische zur Schule gefahren. Lateinisch, Mathemathik, Geographie und Griechisch examinirt, durch Prosessor Aratochwill. Sendung von Herrn von Stein, Einladung auf morgen. Beschreibung von Prag. Leuchs Charakteristik der deutschen Kaiser. Abends Herr Rath Grüner; mit demsselben über Staatsverhältnisse, besonders Steigerung der Instanzen gesprochen.
- David Knolls Anzeige, Einleitung zu Joseph Müllers Leben. Briefe von Canzler von Müller und meinem Sohn, letzterer von Wehda. Obiges ferner redigirt und durchgesehn; einiges bezüglich auf böhmische Geschichte. Rath Grüner Hittorisches. Wittag für mich. Um 3 Uhr mit Kath Grüner nach Franzenbrunn. Herrn von Stein besucht, in die Kirche, die Tour vom Orte gemacht. Beh herrn von Stein. Inschrift kaiserlicher Münze, geglieberter Sandstein. Behde Käthsel aufgelöst. Um 7 Uhr zurück nach Eger. Kleinere Redactionen.

- 3. Redactionen von geologischen Auffätzen. Erlaß an Professor Zauber nach Bilfen. Böhmische Sprachlehre. Mittag für mich. Herr Geheime Rath Ramph aus Berlin, mit Frau und Tochter. Um 4 Uhr zu herrn huß. Zum Unterthor hin= 5 aus, am linken Ufer der Eger, neben Thonschiefer = Relsen, einen fehr lieblichen Weg, zu Sütten, Wohnungen, Gartenhäufern, fehr gierlich terraffirten Garten. Diefer Bunct ift febr zu rühmen, der Blick sowohl aufwärts in die 10 Wildniß, als abwärts, wo fich Eger mit hohen Biegelmauern, Bollwerten befestigt feben läßt, ift erfreulich und contraftirend. Wir fetten über ben Muß, verfolgten ben reinlichen Spazierweg auf dem rechten Ufer, erstiegen die Höhen und 15 gelangten bis zum Oberthor, bon ba nach Saufe. Egerische geschriebne Chronick. Böhmische Sprache. - Brief an meinen Sohn, durch Predari.
- 4. Die Aphorismen an Zauper revidirt, ingleichen die Correspondenz mit meinem Sohn. Den Auf= 20 satz zu Keferstein schematisirt und zu dictiren angefangen. Billet von Herrn von Stein, der sich auf Nachmittag anmeldete. Herr Kath Grüner, den nächst bevorstehenden Jahrmarkt besprochen, die vorzüglichsten Waaren und woher? Auß= Länder verzollen ihre Waaren und verkaufen als= dann die 8 Tage über ohne weiteres. Herr von Stein und Tochter, später Herr Grüner; gingen

- mit ihm zu Joseph Gabler Ritter von Adlers= feld, um dessen vom Vater ererbte, wohlgeordnete Naturaliensammlungen zu sehen. Nachts böhmi= sche Grammatik.
- 5. Brief von meinem Sohn und Ulriken. Böhmische Sprache. Um 10 Uhr mit Herrn von Stein und Grüner in den Schulactus der Prämienaustheilung, öffentlicher Belobung u. s. w., wo man mir die Artigkeit erzeigte: das erste, in einem Autor classicus, wohlgebunden, bestehende Prämium dem Jüngling selbst einzuhändigen. Herr von Stein blieb beh mir zu Tische, wir besprachen ältere und neuere Welts und Personenverhältnisse. Gegen 5 Uhr suhr er ab nach Franzenbrunnen. Polizehrath Grüner, durch gesprochen litterarische, Schuls, Polizehs und Staatsverhältnisse. Las noch Nachts in Zacharias Theobalbus Hussistenkrieg.
- 5. Fortsetzung des Hussitentriegs. Einmarsch der Truppen zum Gerbst-Exerzitium. Georg Schmied, der am Fünften prämiirte Schüler, besuchte mich. Den zwehten Brief an Serenissimum angefangen. Rath Grüner, Berabredung auf den Abend und solgende Tage. Mittag für mich. Abschrift für Zauper, durch Herrn von Stein. Kam Abends Grüner, Wiederholung mit ihm des montägigen Spaziergangs. Am Ende desselben wir Herrn Rath Schuster, den Gartenbesitzer, fanden, so-

bann nachbarlich die Frau Bürgermeisterin. Man tritt zu ihr in einen mit wilden Bäumen schön bewachsenen Felshang; wenn man ihn erstiegen, wohnbares Haus, erfreuliche Aussicht, hinterwärts auf der Höhe Feldbau. Heiterer Abend, sanmuthige Wassersahrt bis Eger herein. — Brief an meinen Sohn und Hofrath Meher, insgleichen an Inspector Gradl nach Marienbad.

7. Zu bemerken: Schon feit einigen Tagen forts daurende Wallfahrer, meistens weiblichen Ges 100 schlechts, mit wenigen Männern. Sie kommen leicht und reinlich gekleidet, barfuß, mit weißen Kopftüchern, parthienweis, ohne Kreuz und Gessang. Manche tragen, ihren jungfräulichen Stand anzudeuten, Schäferstäbe mit Bändern. Es mögen 12 einzelne Dorfschaften sehn, die nach Gelegenheit sich fort machen, nach und nach einholen und vereinigen.

Schreiben an Serenissimum. Revision der Marienbader Papiere. Die Aphorismen eingespackt an Zauper. Zu Mittag für mich. Kath Grüner die Erklärung des Stadtmagistrats von Bamberg gegen Fürst Hohenlohe vorzeigend. Bersabredung wegen morgen und übermorgen. Merkswürdiges Manuscript in Quart eines Priors des segerischen Predigerklosters, Namens Hermannus Viethenius, datirt 1592 den 4. August, enthaltend weitläusigste Borstellung an den Magistrat zu

Gger, über den Unfug, welchen die lutherischen Prädicanten durch ihre Canzelreden in der Stadt anrichten; mit behgefügten früheren gleichen Protestationen und kaiserlichen Besehlen in dieser Sache. Nach Tische auf Franzenbrunn gesahren; einige neue Bekanntschaften gemacht, Herrn von Stein und Tochter angetroffen. Der Commandirende war von Prag angekommen, wegen des morgenden Manövers. Nachts Rath Grüner über Petritsch Institutiones ad Eloquentiam etc.

5

10

15

20

25

- 8. Das Bataillon versammelte sich und marschirte nach Franzenbrunn zur Kirchenparade. Mariä Ihre schwarzgraue Bekleidung ward Geburt. burch die Eichenbuichel auf den Süten gar febr Dazwischen regte sich manches ben erheitert. Zeiten zur Wallfahrt nach Mariaculm, wo heute grokes Test gefenert wird. Mittag in Franzenbrunn ben herrn von Stein. Rach Tische gurud, auf das Siechhaus, wo viel Menschen versammelt waren und die Jäger nach der Scheibe ichoffen. Abends zu Fuß auf dem rechten Ufer der Eger gurud. War herr von Föllersahm mit feinen Damen von Marienbad angekommen, die ich begrufte. Nachts Suffitentrieg. Frühmorgens hatte bas Schreiben an Sereniffimum angefangen.
- 9. Serenissimo geschrieben. Nach neun in Franzens brunn, Herrn v. Stein abzuholen, der aber krank war. Auf Seeberg, nach dem Mittag - Essen auf

í

Haslau, von da zu den Egeranbrüchen. Wovon besonders notirt zu der Geologischen Tecktur. Um sechs Uhr beh Herrn von Stein, den wir besser fanden als am Morgen. Um 7 Uhr in Eger. Betrachtung über die gewonnenen Steine. Hussiten Krieg. 5

- 10. Eröffnung bes Jahrmarckts. Betrachtung über Waaren und Käufer. Aussonderung des Egeran und des Nebengesteins. Wiederholter Umgang auf dem Jahrmarckt, mit Rath Schuster und Grüner. Weitere Kenntniß. Mittag für mich; Pilsner 10 Käse; Abends Herr v. Stein und Tochter, Absicied zu nehmen. Er besucht unterwegs Graf Coudenhove, zu Indiz beh Collin. Kaffee=Tuch angeschafft. Rath Grüner. Unfall des allzuthätigen Knaben behm bürgerlichen Scheiben= 15 Schießen. Wassersluth in Carlsbad erfahren.
- 11. Notata in's Reine gebracht. Steine gepackt. Insgleichen Käfe von Malesiz, ohnweit Pilsen. Herrsschaft Schönborn. Wittag für mich. Abends nach Franzenbrunn, Abschied von Herrn v. Stein. Wahere Nachricht von der Überschwemmung Carlsbads. Sonntag d. 9ten Abends 7 Uhr bis Morgens 4. Große Berwüstung und Schabe. Erzählung durch Tobias Unger aus Asch, Strumpsverleger. Der auch diesmal, wie gewöhnlich, geseine Bude in der Puppischen Allee hatte. Mit Canonitus v. Münster zurückgefahren. Über die Absicht nach Carlsb. zu gehen gedacht.

12. Entschluß die Reise nach Carlsbad aufzugeben und Morgen die Reise nach Jena anzutreten. Eingepackt. Rath Grüner. Von Münster. Nebenstehendes ausgesertigt: An Serenissimum, an meinen Sohn, Weimar. Packet an Zauper nach Pilsen. Käftchen mit Pilsner Käsen: Fahrende Post. Gine Kiste Mineralien an Hecht. — Mittag für mich. Abfahrt vorbereitet. Vier Uhr zu R. Grüner. Leiche des Knaben. Polizehliches Abentheuer von zweh Mädchen, ersäuft oder nicht? und welche? Heutiges Examen der Grünerischen Söhne. Rezitation des Aeltern. Zu Hause beh mir mit Grüner. Verabredung. Auerspergisches Heft.

15 **1**3. Ab von Eger . . . 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. In Asch . . . . . 11. In Hof . . . . . 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

10

14. Erkundigung wegen dreh Frauenzimmern, welche von Hof Donnerst. den 6. abgegangen, sich in Franzenbrunn aufhalten und sodann nach Carls-bad gehen wollten. Nahmen: Fr. v. Eber, Frl. Rühn, Frl. Goldacker. Es wäre möglich, daß sie in das Unglück vom 9ten wären verwickelt worden. Nebenstehender Brief deshalb: An Pol. R. Grüner, Eger.

Ab von Hof. . . . 81/2. In Gefell . . . . 11. In Schleig . . . . . 21/2.

| 15. | Ab von Schleiz 5½. |  |
|-----|--------------------|--|
|     | Pösneck 10.        |  |
|     | Ab 12.             |  |
|     | Naschhaus 13/4.    |  |
|     | Kahla 3.           |  |
|     | Jena 6.            |  |
|     |                    |  |

In den botanischen Garten. Ausgepackt und eingerichtet.

- 16. Einrichtung fortgesetzt. Compter sing zu schreiben an. Fing an zu schreiben Brief nach Eger. 10 Auszug aus Wilhelm von Schütz. Brief an Graf Auersperg concipirt. Hofrath Boigt von seiner Berliner Reise sprechend. Carton zu Wil= helm Meister. Kam Major von Knebel mich zu besuchen, darauf meine Schwiegertochter mit dem 15 Kinde. Fuhr nach der Bibliothet, von da zu Knebels. Sie suhr nach Weimar zurück, ich blieb zu Hause. Brief an Dr. Nöhden. Ankunft verschiedener Bücher, Paquete, Durchsicht dersselben. Schubarths Betrachtung über den Homer. 20
- 17. Schrieb Compter an Tischbeins Ibyllen-Bilbern.
  Conzepte zu Briefen. Nöhdens Übersetzung des
  Leonardischen Heftes. Deutsche Denckmäler.
  Stransky Respublica Bohemiae. Erforschung der
  Feueranstalten im Collegien-Gebäude. Entschluß 25
  die Köchinn herüber kommen zu lassen. Mittag
  für mich. Hofr. Boigt und Gärtner Baumann,
  abgehend nach Berlin. Herr Frommann, Herr

8

Prof. Kosegarten. Lustige Geschichten vom Grafen Wackerbarth und andern verrückten Autoren. Große Sendung von Weimar. Willemers besjonders angenehm. Durchsicht der Briefe. Rangsordnung der Antworten. Spät zu Bette. — An Polizeh Rath Grüner, Eger.

- 18. Fortgesette Arbeiten und Vorarbeiten. Giniges auf Museen bezüglich. Kunft und Alterth. III, 2 Expedition nach Weimar: von Frommann. Sereniffimo nebenbesagtes Seft. 10 Meinem Sohn, wegen Stadelmanns Ankunft und fonft. An Aräuter mehrere Puncte, was ich herüber aefendet wünsche. — Briefe und Auffäge vorbereitet. Mittag für mich. Nach Tische setzte Compter die Abschrift der Tischbeinischen Idullen 15 fort; die zu beantwortenden Briefe wurden durch= gesehen, einige Antworten concipirt. Gegen Abend bie Professoren Gulbenapfel und Renner. Dr. Weller. Vaulus Stransty Bohemia.
- 20 19. Howards Ehrengebächtniß, Original und Übersfehung gegen einander gestellt. Sonstige Briese und Expeditionen. Graf Sternbergs 2. Heft der unterirdischen Flora. Solche nebst Tischbeins Zeichnungen dem Major von Anebel zu Tische gebracht. Stadelmann, John, die Köchin kamen an. Das Mitgebrachte durchgesehen und zu bearbeiten angesangen. Abends beh Frommanns; societer kam Dr. Weller.

- 20. Ausgepackt, aufgeräumt und Papiere vertheilt. Mehrere Expeditionen durchgeführt und eingeleitet. Professor Possellt wegen meteorologischen Tabellen. Hosmechanicus Körner, seine Versuche Flintglas zu schmelzen vorzeigend. In's anas tomische Cabinet, die Aufstellung der Starkischen Sammlung zu sehen. Mittag für mich. Fortegesete Ordnung der Papiere, Briese u. s. w. Major von Knebel und Vernhard, denen alles vorzeigte, was inzwischen angekommen. Abends vorzeigte, was inzwischen Abends per Präfident von Ziegesar. Viel geheftet und geordnet. Abends sür mich.
- 21. Concepte fortgeset von Briefen und sonstigem Nothwendigen. Langte mein Sohn nach 11 Uhr is an. Demselben Nebenstehendes übergeben: An Aräuter Travels in Northern Africa. An Professor Müller, wegen Aupserabbrücken der Farbenlehre. Deßgleichen an Aräuter beshalb.

   Öffentliche und Privatgeschäfte besprochen, Conscepte wegen oberaufsichtlichen Dingen. Speisten zusammen und beseitigten manches. Fuhr dersselbe nach 5 Uhr weg. Kam Dr. Weller, spätershin Kenner. Überlegung wegen des Baus der Beterinärschule.
- 22. Immer fortgesetzte Expeditionen und Vorbereitung dazu. Rach 11 Uhr Herr Canzler von Müller mit Hofrath Meher. Geschäfte und sonstige

Ereignisse durchgesprochen. Speisten zusammen. Rach Tische Major von Knebel und Bernhard. Abends für mich. Der Ulmer Spargelgärtner. Blieb Abends allein. Wurden die Mineralienkaften von Marienbad ausgepackt.

- 23. Wie gestern Briefe und Geschäftserveditionen oberauffichtlich: Un Regiffeur Bolff nach Berlin. herrn von Brentano nach Frankfurt a. M. — Mineralien ferner ausgepackt. Buchbinder Linke mit gefalzten Büchern. Der Studiofus Banter 10 ein botanisches Büchlein bringend. Major bon Anebel und Bernhard; wir fuhren die neue Strake nach Weimar. Kamen zurück und befuchten ben botanischen Garten. Geschäftspapiere durchaesehen. Mittaa für mich. 15 Stadelmann pactte Steine aus und ordnete. Radirte Blätter nach meinen Handzeichnungen 1. Heft. Kurze Reime zu den Radirungen nach meinen Stizzen. Bollendetes Auspacken und Ordnen. Oberauf= fictliche Geschäfte, Concepte und Munda. Abends 20 für mich.
- 24. Concepte und Munda fortgesetzt. Mit Major von Anebel und Bernhard erst nach Camsdorf, dann nach Löbstädt. Mittag für mich. Kam die Kiste mit den Egeranen. Dr. Weller einen alten Aufsatz von dem Geschlecht derer von Molzdorf. Die Kiste ausgepackt. Nebenstehende Expeditionen: An Herrn Staatsrath Schultz mit ver=

schiedenen Einlagen nach Berlin. Herrn Geh. Cammerrath Frege, wegen des empfohlnen Engländers, Leipzig. Herrn Geh. Hofrath Schnaubert daher, wegen der Städelschen Ansgelegenheit. Herrn Professor Döbereiner, seine Stufe des Gesteins von Haslau. — Auch die Gedichte zu den 6 radirten Landschaften weiter ausgeführt. Dr. Weller zum Abendessen; Erstundigung wegen des Museums.

- 25. Die heutige Botensendung abgeschloffen. Beh. 10 Hofrath Schnaubert. Dr. Dfann, Hofrath, mit einem Wiener Argt und Chirurg. Professor Bosselt, wegen der neuen meteorologischen Tabellen. Hofrath Döbereiner, wegen des Egeran. Rentamtmann Müller ben Rechnungsauszug 15 bringend. Minna von Barnhelm unter dem Titel: Les amans généreux de Rochon de Chabannes. Gedichte zu ben Zeichnungen. für mich. Nach Tische fortgesett und eingepackt die abendliche Sendung. Abends beh Major von 20 Rnebel: Erinnerung an den 9. September, wo auch in Jena große Gewitter gewesen. Brief an Herrn Grafen Sternberg dictirt. — An meinen Sohn mit umftändlichem Berzeichniß. An Aräuter die meteorologischen Tabellen. Sere= 26 niffimo, Copie des Grafen Sternbergs Brief und die Carlsbader Unglücksgeschichte.
- 26. Nebenstehende Expeditionen: Polizegrath Grüner

nach Eger, Ankündigung des abgehenden Kastens, inliegend Brief an den Grafen Auersperg nach Hartenberg. An meinen Sohn, Carls=bader Relation. Ricolaus Schmidt, Franksturt a. M. Herrn Grafen Caspar Stern=berg nach Prag. — Nach Tische Bergrath Lenz. Abends beh Major von Knebel. Kamen Serenissimus und blieben bis in die Nacht. Berabredung wegen morgen.

- 10 27. Zeitig aufgeftanden. Ramen Serenissimus im Garten Kaffee zu trinken. In die Beterinär= anstalt. In's neue Arantenhaus. Auf die Bibliothet. Sodann zu Ruße in's Schloß, die mineralogischen Zimmer besuchend. Zu Tafel. Gegen= wärtig waren von Ziegefar, von Lyncker, von 15 Anebel, Brorector Ruchs, Bergrath Leng, Döbereiner. In's anatomische und ofteologische Ca= binet. Sereniffimus fuhren 1/26 Uhr weg. Bon Anebel fuhr mit mir nach Saufe. Rach deffen Abicheiden die unterbrochenen Geschäfte wieder 20 vorgenommen. Vorbereitung auf morgentlichen Botentag.
- 28. Rebenstehende Expedition: An meinen Sohn das Ulmer Spargelbuch zurück; Brief an Zelter, burch Hartlnoch zu besorgen; einige Puncte Desiderata. Tischbeins Johlen. Mantegna's Triumphzug. Mit von Knebel auf die Weimarissche Chaussee gesahren. Mittag für mich. Erster

Bogen Kunft und Alterthum ersten Bandes 3. Heft. Anderes geordnet. Böhmische Geologie von Eichel. Abends Doctor Weller. Österreichischer Feldzug etc.

- 29. Tischbeins Idhllen abgeschlossen. An Mantegna's s Triumphzug gearbeitet. Den Inhalt des nächsten Hefts Kunst und Alterthum bestimmt. Auch den Borrath ausgemittelt. Brief von Grüner aus Eger, mit Mehers und Kräuters früheren Briefen. Mittag allein. Nach Tisch Kentamtmann Lange, wo den Quartalextract bringend und die Geschichte des eingestürzten Gewölbes in Zwäßen erzählend. Mit Major von Knebel den neuen Weimarischen Weg besahren. Für mich zu Tische, noch vers
  schiedene Arbeiten beseitigt. Abends Professor 18 Kosegarten und Döbereiner.
- 30. Mancherlen Expedienda: An meinen Sohn. Herrn Oberbaudirector Coudrah, wegen des Belvederischen Tempelchens. An Rentamt=mann Lange, wegen Remunerationen. Briefe wund Berordnungen mundirt. Kam Hofrath Meyer und Secretär Kräuter; mit behden Angelegen=heiten und Geschäfte durchgesprochen, punctweise resolvirt und abgethan. Sie nahmen die Kupfer=platten mit, wie auch die Strophen zu den radirten Blättern meiner Handzeichnung. Aus den Para=lipomena einige Blätter abgeschrieben. Anderes vorbereitet.

## October.

1. Mantegna's Triumphzug bearbeitet. Professor Bachmann, schöne Gebirgsarten vom Fichtel= gebirg bringend. Der Thürmer ein paar Monate seiner Wetterbeobachtungen vorlegend. Auffähe über Dittmars Wetterprophezephung. Mittaa für mich. Mantegna fortgesett. Um 3 Uhr Major Spazieren von Anebel, verschiedenes vorgelegt. gefahren nach der neuen Chauffee. Ausgestiegen, Unterhaltung mit Wegebauinspector Göge über die ganze Arbeit. Abends Mantegna abgeschloffen. Später Basari gelesen und einiges notirt. — Rästchen an Polizegrath Grüner, Eger. Brief an Herrn von Cotta nach Stuttgardt.

5

10

2. Allgemeine Revision der Morphologie und Natur= wissenschaft. Ingleichen Ausführung einzelner 15 d'Aubuisson de Voissins Geognosie, Stellen. übersett von Wiemann. Mittags für mich. Bor Tische war Professor Guldenapfel ben mir aewesen. Nach Tische las ich über römische Triumphe, auch den Triumph Amilius Paulus über Perseus 20 im Blutard. De Voissins wiederholt. Dictirte an dem naturhistorischen Sefte. Ram Dr. Weller, blieb ben Tische. — Un Kräuter einen Quart= band Angelus Maius Cicero. herrn Conta, mit Ginem zurudgefendet, mit einem Stud Runft 25 An Edermann, Studiofus und Alterthum. in Göttingen.

- 3. Zur Naturwissenschaft ersten Bandes \( 4.\) Heft um=
  dictirt und redigirt. Den Inhalt vorläusig ge=
  ordnet und verzeichnet. Ward das Steinreposi=
  torium aufgeset. Zu Tische für mich. In der
  Redaction fortgesahren. Die Marienbader Ge=
  birgsarten eingelegt. Mit Major von Knebel
  die neue Weimarische Chaussée. Abends Sendung
  von Weimar. Noch einiges Wineralogisches dictirt.
  Dr. Weller zum Abendessen. Zeitungen.
- 4. Marienbader Geologie, nach den geordneten Steinen. 10 Anmeldung von Oberbaudirector Coudray. Neue Berliner Wonatsschrift 9 Hefte von 1821. Coudray zu Mittage; nähere Geschichte der eingeftürzten Brennerey zu Zwäßen. Den neuen Weg im Mühlthal befahren und besucht. Fand bey 15 mir zu Hause Knebel, der den Belzoni betrachtete. Sodann ben Frommanns. Nachts die Berliner Monatsschrift. — An Frommann, wegen der Fortsetzung des Drucks.
- 5. Neue Ordnung der Marienbader Gebirgsarten 20 überlegt. Neue Berliner Monatsschrift. Mit Major von Knebel nach der neuen Chaussée geschren. Mittags für mich. Nach Tische gegen Winzerle. Abends Präsident von Moh. Nachts Berliner Monatsschrift und Idhlisches zu Tisch= 25 bein. An Herrn Frommann, Manuscript zur Naturwissenschaft von Fol. 70 bis 81 incl. Herrn Geh. Rath Willemer, Dank für die

- Stickerey, Frankfurt a. M. Herrn Baron von Stein nach Breslau, Anfrage wegen Wilhelm Meister, für Grüner.
- 6. Die orographische Karte von Sorriot vorgenommen. mit der Refersteinischen verglichen; in die lette 5 die Wasserscheidungsgränze eingetragen. Wittags in der Bringeffinnen Garten; bolltommen ichones Wetter. Gespeift für mich. Nach Tische mit Major von Anebel gegen Winzerle. Dörings Überfegung des Manfred. Bucher von der Beimar-10 ichen Bibliothet für Poffelt. Nachrichten von ben Radirungen nach meinen Zeichnungen. Abends Professor Rosegarten. Sendung von Rath Bulpius und Anfrage. Gedicht jum Abschluß der Morphologie. 15
- 7. Aufgeräumt im Zimmer in Erwartung der Kinder.

  Nebenstehende Expeditionen: Herrn Kath Bul=
  pius, das kleine Frauenporträt, autorisirte Zettel.
  Un Kräuter deßgleichen. Herrn Professor
  Kiemer Willsommen und Einladung. Bergrath Lenz, verschiedene Bücher bringend. Herr
  Geh. Legationsrath Conta. Kamen Sohn und
  Schwiegertochter, speisten mit mir. Ottilie nach
  Tische zu Frommanns. Unterhaltung mit meinem
  Sohn. Rach 5 Uhr suhren sie weg. Kam Dr.
  Weller, blieb zu Tische. Nachts Plutarch.
  - 8. Revision des Umschlags zu den radirten Land= schaften; ingleichen des Bogens 2 Kunft und

- Alterthum III, 3. Mit Major von Anebel auß=
  gefahren. Silber und verguldetes Gefäß mit
  päpstlichen Münzen. Mittag für mich. Garten=
  inspector Schell. Hofrath Boigt, wegen seiner
  Reise nach Weimar. Fräulein Abele Schopen=
  hauer. Abends für mich, Plutarchs Timoleon.
- 9. Neue Ordnung der Marienbader Mineralien. Brofessor Barve von Nisky, Herrnhuter. Erbgroßherzog und herr von Bigthum. In der Prinzessinnen Garten. Ram die Frau Erbgroß= 10 herzogin mit Gräfin Caloffstein; zur Tafel kam noch herr von Ziegefar; nachher Geh. Hofrath Stark. Bon Serenissimo durch Ordonnanz Nachricht der morgenden Ankunft. War früh Sartorius geognoftische Beobachtungen, illuminirte 15 Karte und Verzeichniß der Eisenacher Mineralien ichon angekommen. Doctor Weller zum Abend= effen. - Sereniffimo, burch Ordonnang. Ingleichen an meinen Sohn, eingeschloffen ein Billet an Riemer. Berrn Sofrath Meger, 20 wegen der Radirungen. Un Riemer nochmals Einladung auf Donnerstag.
- 10. An den Marienbader Steinen einiges geordnet.
  Um 10 Uhr kamen Serenissimus. Wurde im
  Schloß die Sartorische Sammlung ausgepackt. 26
  Hofrath Boigt wies, was er von Berlin mit=
  gebracht, vor. Oberbaudirector Coudrah gab mir
  seine Ansicht vom Eisenberger Schützenhause. Bor=

genannter nebst Lenz, Fuchs und Döbereiner blieben zur Tafel. Gegen 5 Uhr fuhren Serenissimus ab. Ich blieb zu Hause. Sendung von Kräuter, wegen meteorologischer Tabellen Papierproben. Riemer melbet sich an auf Frehtag. Meher melbet wegen der Prellerischen Bilber.

11. Einige Briefe vorbereitet und dictirt. Nachher Marienbader Steine geordnet. Um 11 Uhr kam Major von Knebel. Vorgedachte Mineralien mit demfelben besehen. Spazieren gefahren nach der Weimarischen Chaussée. Mit demselben gespeist. Abends zu Hause. Die Acharner und Ritter von Aristophanes, Voßische Übersehung. Plutarch Cajus Marius.

- 15 12. Mit den Marienbader Steinen beschäftigt. Kam Professor Riemer. Unterhaltung über seine doppelte Badereise. Kam Oberbaudirector Coudray. Entsernten sich behde. Rebenstehende Expedition bis zu Tische: An Rath Bulpius. An Secretär Kräuter, wegen der meteorologischen Platten und des Papiers dazu. Jene behden kamen zurück und wir speisten zusammen. Nach Tische mit Riemer über die nächsten Druckschriften. Abends für mich. Aristophanes Kitter und Wolken.
- 28 13. Anordnung des Marienbader Gesteins und den Catalog fortgesetzt. Kamen die Kinder mit Hein= rich Ricolovius, welcher von Bonn nach Hause reiste. Bergrath Lenz, die Gebirgssolge zu sehen.

- Mittag mit den Gästen. Nach Tische Untershaltung mit Ottilien. Die behden Männer waren zu Lenzens Cabinet gegangen. Abends für mich. Im Plutarch gelesen.
- 14. Marienbader Catalog. Abschrift für Jena. Die s Hauptsammlung nach Weimar eingepackt. Für das Museum eine kleinere besonders. Mittag für mich. Roch dreh Columnen zum Bogen U., Borbereitung zum folgenden. Briefe concipirt für morgen. Knebel sendete einen Brief von 10 Demoiselle Pallard an ihn.
- 15. Nebenstehende Expeditionen: Herrn Professor Zelter, Berlin. Herrn Dr. Neuburg, Franksurt a. M. Herrn Secretär Aräuter, Weimar. Prosessor Schröter. Hofrath Döbe= 15 reiner, wegen des Egerans und anderer Minera= lien. Fuhr spazieren die Weimarische Straße hin. Vorbereitung zu abzusendenden Briefen. Kinaldo Vulpius. Hofrath Voigt, wegen der Theophrasta longisolia. Überlegung der nächsten Bogen zur Waturwissenschaft. Annales de Chemie et de Physique, Juillet 1821. Auszug daraus. Kam Dr. Weller. Später Canzler von Müller.
- 16. Briefe zum nächsten Posttag vorbereitet. Betrachtungen über den Streit zwischen Arago und 25 Biot. Revision der Farbentabelle. Mittag für mich. Nach Tische Hosmechanicus Körner; über Wetterbeobachtungen, die Reparaturen an der

1

Sternwarte und das entoptische Instrument. NB. Früh war Professor Kosegarten mit einem Professor aus Greifswalde beh mir im Garten, welcher von Willemer die in Odessa gehaltene Leichenrede auf den Patriarchen übersseht überbrachte. Nachbildung eines Ablaßbriefes aus dem 14. Jahrhundert. Abends für mich, Plutarch.

- 17. Auszug aus den französischen Unnalen der Chemie und Physik, einen Streit zwischen Biot und 10 Arago betreffend; Übersetung und Noten. Major von Anebel spazieren gefahren. Zu Tische für mich. Graf Platen und Studiosus Gruber. Frau von Anebel. Geh. Cammerrath Stichling, die Teueranftalten an der Bibliothet befprochen. 15 Brofessor Rosegarten, die ägyptischen Rupfer befeben. NB. Früh Baumann von Berlin erzählend. Julius Cäsar von Plutarch. Sendung von Weimar, Beschäftigung mit derfelben. herrn Director bon Schreibers nach Wien, 20 wegen der Theophrasta longifolia und einem ungarischen Stierschäbel.
- 18. Einige Briefe und Expeditionen vorbereitet. Dr. Henning von Berlin, die Farbenlehre besprechend.

  Segen 1 Uhr Major von Knebel, gegen 2 Uhr Canzler von Müller. Blieben zu Tische. Nach-mittag für mich. Rameau's Reffe.
  - 19. Briefliche Expeditionen. Der Bogen U. der Natur-

wissenschaft. Schrön die Instruction bringend wegen der Tabellen. Prosessor Heusinger, über Natur und Medicin. Mittag für mich. Nach Tische Lieber, wegen der landschaftlichen Radirun=
gen. Nebenstehende Expeditionen: Herrn Pro= 5
sessor Zelter nach Berlin. Herrn Hofrath
Meher mit dreh Heften der neuen Berlinischen
Monatsschrift. Herrn Prosessor Riemer,
durch Lieber den Bogen U., durch die Boten
einen Brief. An meinen Sohn verschiedenes. 10

- 20. Instruction für die Wetterbeobachter von Schrön durchgegangen. Einige Briefe vorbereitet. Mit Knebel spazieren gefahren. Mittag für mich. Borlesungen von Kempfel in der griechischen Litteratur. Zu Knebel, eine Übersetzung derselben 15 bestellt. Abends für mich. Zeitungen; Brief von Cassel, ein Kästchen von Kuhl ankündigend.
- 21. Mundum des Briefs an Graf Brühl. Johann aus der Druckereh; Manuscript und Revision des dritten Bogens Kunst und Alterthum, ingleichen so den zwehten Bogen mit eingedruckten Sternchen. Erhielt dagegen zum Bogen X. Howards Ehren= gedächtniß. Ward auch der Bogen U. revidirt in die Druckereh gesandt. Schrön die Instruction abholend. Abermalige Consultation wegen des Papiers. Nebenstehende Expeditionen: An Secre= tär Kräuter, 8 Buch groß Papier zu den Witte= rungstabellen, für Prosessor

Courant. Un herrn Brofessor Riemer Bogen 2 und 3 Runft und Alterthum. Berrn Sofrath Meyer Ruhlischen Brief. An meinen Sohn Ginladung. — Zu Tische für mich. Abends ben Major von Knebel. Nachts für mich. Rubriken zu den Gedichten und Radirungen. Baulus Stransky Res publica Bohemiae.

- 22. Briefe concipirt, mundirt. Giniges gur Natur= wiffenschaft. Schriften ber Gesellschaft für Mine-Mit Major von Anebel ralogie zu Dresben. 10 gefahren gegen Winzerle. Mittag für mich. Er= hielt ein Geschenk von Frau von Brun, geborne Münter. Ifis 10. Stud. Bogen U. in die Druckeren. Abends Minerva, historische Bruch= stücke von Napoleon. Meiner Biographie dritter 15 Theil. — Manuscript zur Wissenschaftslehre I. Band 4. Heft von Fol. 1 bis 84 incl., enthaltend die 5 erften gedruckten Bogen; Manuscript zu Runft und Alterthum III. Band 3. Seft, fünfter Bogen u. f. w. an die Beffelhöftiche Druderen ab-20 gegeben. Berrn Grafen Brühl nach Berlin. 23. Inspector Göge wegen Abschließung ber Zahlungen für den botanischen Garten. Ginige Expeditionen vorbereitet. Lehrbuch ber chriftlichen Rirchen= geschichte von Dang 1. Theil. Ramen Ottilie, 25
  - Abele und Beinrich. Sie fuhren spazieren bis Wöllnik. Speisten mit mir. Rach Tische Graf Marschall, der seinen Sohn hierher gebracht hatte.

Sie fuhren sämmtlich zu Knebel. Kamen zurück. Fuhren ab. Nachricht, daß meine Sendung in Eger glücklich angekommen. Nachts Kirchensgeschichte von Danz. — Dr. Brockmüller, Schloß Hafenpoth in Curland.

- 24. Einiges zu Runft und Alterthum. Durchsicht von Collectaneen. Um 11 Uhr allein ausgefahren, gegen Weimar. Mittag für mich. Rach Tische Hofrath Boigt; feine Erfahrungen in Berlin. Körner die Instruction zurückbringend. Berhandlung mit 10 bemfelben. Er zeigte bor auch eine Zeichnung einer Maschine zur Polarisation, die ben ihm bestellt worden und versprach sie in vierzehn Tagen zu liefern. Oberbaudirector Coudray, auf dessen Beranlaffung Nebenftehendes: Berrn Brofeffor 15 Müller, Berordnung nach dem Concept. Herrn Professor Riemer, Sowards Chrengedächtnig. - Howards Chrengebächtnif abgeklatscht. Gebicht zur letten Seite. Rirchengeschichte und Betrachtungen darüber. Sendung von Weimar. Vor= 20 arbeiten zur Lebensgeschichte vierter Band.
- 25. Tochter der Luft, Abschluß. Nöhden Schema. Collectanea in's Reine. Stizzen an Madame Frommann. Professor Göttling die Übersetzung des Phaetons bringend. Der junge Graf Mar= 25 schall. Mit Major von Knebel spazieren ge= fahren. Nach Tische beschäftigt mit dem bio= graphischen Manuscripte u. s. f. f. bis Nachts.

- 26. Baria nebenstehend. Kefersteins Anzeige. Mit Major von Knebel ausgefahren. Mittag für mich. Nachmittag am vierten Band. Abends Rebenstehendes: Herrn Rath Bulpius, verschiedenes.
- Mn meinen Sohn. An Kräuter. Dictirt Lili's Geburtstag. Abends dritten Band gelesen. Die Übersetzung des Phaethon durchgegangen.
- 27. Berschiebenes vorbereitet. Geh. Kath Leonhard. Betrachtung über dessen Nomenclatur der Arpstall= 10 gestalten. Mittag für mich. Sendung von Weimar durch die Post. Abends durch die Boten. Beh Frommanns einen Besuch gemacht.
- 28. Früh Dr. Weller. Ginige Erveditionen zur Bibliotheksangelegenheit. Sonftiges geordnet. Um 11 Uhr Rath Bulpius von Weimar. Rachher mit Major 15 von Anebel spazieren gefahren. Bu Tische Rath Bulvius, Bürgburger und Liebenfteiner Aben= theuer erzählend. Kam Dr. Weller zum Rach= tisch. Nach bender Abschied blieb ich allein. Betrachtete mir den vierten Theil von Creuzers 20 Sumbolik. Ordnete alles für morgen früh. Schaffte den 3. Bogen Kunft und Alterthum in die Druckeren. Revidirte genau den Bogen X. Naturwiffenschaft. Ging an den Abschluß der Tabelle zur Farbenlehre. Überlegte, was wegen 25 der meteorologischen Anstalt zu thun seh. Creuzers Spmbolik fortgesett. Abends kleine darauf bezüaliche Gedichte.

- 29. Nebenstehende Expeditionen: Berordnung an Hof=
  rath Boigt, an Bibliothekar Güldenapfel,
  an Kentamtmann Lange, an Kinaldo
  Bulpius. Buchbinder Lynke, wegen eines
  alten zu restaurirenden Buches. Dr. Osann seine b
  Dissertation bringend. Berschiedene Expeditionen
  auf morgen. Damit meist den ganzen Tag be=
  schäftigt. Gegen Abend Herr von Joukowsky
  aus Petersburg mit Herrn von Struve; em=
  psohlen von Graf Brühl und von Boisserée's. 10
  Später die Legende von den drey Königen. Be=
  trachtung über das Wahre, was unter diesem
  Märchenhaften verborgen.
- 30. Nebenstehende Expeditionen durch die rücksehrenden Kinder: Herrn Geh. Legationsrath Conta, 15 politische Nachrichten zurück. An Dr. Rehbein, wegen des Hausurlaubs. An Dr. Bulpius, wegen dem neuen Patriarchen von Benedig. Herrn Geh. Rath Willemer nach Frankfurt, Handzeichnungen. Anderes vorbereitet. Die 20 Drepkönigs-Legende für Kunst und Alterthum. Kam Ottilie, Adele und Nicolovius. Nach Tische mein Sohn von Capellendorf. Entfernten sich Abends 6 Uhr. Rachts in dem Rheinischen Musen-almanach: Die Räuber, von Hofmann.
- 31. Nebenstehende Expeditionen: An Herrn Auctionator Weigel nach Leipzig. An Herrn Dr. Neuburg, Frankfurt a. M. An Secretär

Aräuter, Promemoria wegen der neuen meteorologischen Instruction. — Andere nach innen concipirt und vorbereitet. Wittag mit Anebel spazieren gesahren nach Weimar zu, rückwärts gegangen. Für mich gegessen. Einige Stunden beh Anebel zugebracht bis 5 Uhr. Abends Dr. Weller. Später Dr. Nöhdens Übersetzung recensirt. Naturwissenschaftliche Gedichte aufgesucht. Sendung der meteorologischen Tabellen.

5

#### November.

1. Professor Güldenapfel und Weller, jum Jahr8= tage der neuen Bibliotheksanftalt und zum Antritt des fünften Jahrs diefes bisher thatig und glücklich geführten Geschäfts. Nebenftebende Er= peditionen: Berrn Brofeffor Gulbenapfel, Berordnung, Seren Brofessor Laves, Runft-15 anzeige. Berrn Brofessor Boffelt, meteorologische Tabelle. — Näheres Schema zu Nöhdens Ginleitung. Abschriften ber Naturgedichte. Mit Major von Anebel fpazieren gefahren gegen Winzerle. Weitere Abichriften wie Morgens. Richts 20 anders als. Nachricht von der Untunft Gereniffimi und des Erzberzogs Ferdinands. A n Boifferee, wegen der heiligen drey Ronige. Riemer, wegen der Naturgedichte. Spaterhin Reinede Ruchs. Ram ein Expresser von meinem 25 Sohn.

- 2. Schickte den Kutscher zeitig nach Weimar. Lucrezübersetzung von Knebel Einleitung. Anderes vorbereitet, besonders zur Absahrt. Hosmarschall von Spiegel und Oberbaudirector Coudray, die Ankunst des Großherzogs vorverkündigend. Gegen 5 3 Uhr die Fürsten und Gesolge. Stiegen beh den Cabinetten ab. Besahen das sämmtliche Mineralogische. Zur Bibliothek gesahren. Dort verweilt dis ½6 Uhr. Zu Tasel, nach vorhergehender Pause. Nach Tasel Hosrath Boigt und 10 Döbereiner.
- 3. Ganz früh der Großherzog. Schrön wegen der Tabellen. Färber wegen verschiedener Quittungen. Hofrath Döbereiner, Chemica. Prosessor Posselt, Weteorologica. Der Erbgroßherzog, auf die Reise 15 nach Rußland bezüglich. Gegen Mittag mit Knebel spazieren gefahren. Beh demselben gespeist. Um 5 Uhr mit Dr. Weller die nöthigen Geschäfte abgethan. Nachricht Zelter seh angestommen. Sendung von Weimar, meine Werke für 20 die hiesige Bibliothek. Cicero mit dem gemalten Einband. Nachts Reinecke Kuchs.
- 4. Zeitig aufgestanden; alles noch geordnet und ein=
  gepackt. Güldenapsel und Weller, Bibliotheks=
  geschäfte besprochen. Um 8 Uhr abgesahren. Ge= 25
  waltiger Sturm von N.W. Gegen 1 Uhr an=
  gekommen. Fand Zelter, dessen Tochter, Mendels=
  sohn und Nicolovius. Unterhaltung im Garten.

Augusts Versteinerungen besehen. Mittag zussammen gespeist. Später spielte Mendelssohn auf dem Flügel. Abends mit Zelter, zuletzt mit der Gesellschaft gespeist.

- 5 5. Ausgepackt die Papiere. Kurze Unterhaltung mit Zelter. Die Papiere rangirt und an ihre Orte gebracht. Besuch von Herrn Major von Staff, der nach Ersurt beordert ist. Über die Wanderjahre von Varnhagen. Blätter aus dem Geselscher. Mittag zusammen gegessen. Nach Tische Musik dis Abends. Die Kinder gingen in's Theater. Kamen Canzler von Müller und Kiemer. Letzterer blieb dis Nachts.
- 6. Fortsetzung der Abschrift naturhistorischer Gedickte.
  Revision des nächsten Manuscripts für Kunst und Alterthum. Unterhaltung mit Zelter, welcher um 11 Uhr zur Frau Großherzogin ging. Hof-mechanicus Rehbein. Walther beschäftigte sich den ganzen Morgen in meiner Rähe. Mittag mit den Gästen. Nach Tische Hofrath Meyer. Gegen Abend mit Zelter. Später mit zum Abendessen. An Oberforstmeister von Fritsch, wegen des Stützerbacher Glasbläsers.
- 7. Nebenstehende Expeditionen: Herrn Geh. Hof=
  rath von Cotta nach Stuttgardt. Herrn
  Carl Ernst Schubarth nach Berlin. An die
  Wesselhöftsche Druckereh den Bogen X. —
  Dr. Röhdens Übersehung des Abendmahls. Mit

Babeinspector Schütz im Garten. Sodann dem Kleinen Birtuosen zugehört. Mittag zusammen. Nach Tische spielte der Kleine. Abends Canzler von Müller, Oberbaudirector Coudray. Riemer. Fragmente Phaethons und französischer Feldzug. 5 Blieb zu Tische.

- 8. Über Nöhdens Abendmahl. Nachricht von dem Tode der Frau Schlosser, durch ihre Tochter Henriette Hasenklever. Unterhaltung mit Zeltern. Mittag mit der Gesellschaft. Waren vor Tische 10 die behden Fürstinnen und der Erbgroßherzog gekommen, um den Felix zu hören. Der junge Müller brachte das Porträt der Frau von Gers=dorff und die Steinzeichnung nach Angelika. Nach Tische Kupserstiche besehen. Abends größere 15 Gesellschaft.
- 9. An der Campagne corrigirt. Die Fragmente des Phaethons genauer durchgesehen und rangirt. Mittags die Gesellschaft. Nach Tische Unter= haltung. Abends für mich, da alles deh Schopen= 20 hauers zum Concerte war. Nachts Euripides Electra. Später mit der Familie zu Tische.
- 10. Rebenstehende Expeditionen: An Professor Gül=
  denapfel, Testimonium für Rinaldo Bulpius.
  An denselben Berordnung wegen der Spar= 25
  büchse der Bibliothet zu Jena. Feldzug. Der
  junge Müller wegen des Steindrucks. Prosessor
  Zelter zu Gräfin Julie, die sein Porträt machen

wollte. Im Garten beh sehr schönem Wetter. Mittag die Geseuschaft. Gegen Abend Madame Mara. Professor Riemer und Zelter. Mit letterem allein. Kleinere Aufsätze zu Kunst und Alterthum. Später Phaethon.

- 11. Früh Phaethon und jene kleinen Auffätze. Bücher ausgepackt. Um 11 Uhr großes Concert. Die Prinzessinnen und alle nähere Bekannte von Damen und Herren. Unterhaltung mit Hofrath Meher über den Müllerischen Steindruck nach Angelika. Auswahl von Zeichnungen für's nächste Hest von Schwerdgeburth. Mittag mit der Gesellschaft. Nach Tische blieb man behsammen; Felix spielte. Abends zu Tische las Zelter seine Lebensbeschreibung.
- 12. Kleine Auffäße für Kunft und Alterthum durchsgesehen und mundirt. Damit den ganzen Morgen beschäftigt. Spät gegessen. Gräfin Eglofsstein hatte Felix gezeichnet. Mittag zusammen. Nach Tische kam Herr Moltke und trug verschiedenes vor; brachte auch auf der Reise gesammelte Mineralien. Rachts zusammen. Später im Conversionslexicon gelesen.
- 13. Fragmente bes Phaethon redigirt. Frau Oberhofmeisterin von Hopfgarten, in Auftrag Ihro Kaiferl. Hoheit. Im Garten mit den Kindern. Zelter war nach Jena gefahren. Mittag die Überbliebenen. Nach Tische Felix; er trägt

- mancherley vor. Abends Mufit und große Gefell= schaft ben ben Kindern.
- 14. Fernere Revision des Phaethons und Umsetzung einiger Stellen. Homer und sein Zeitalter von Schubarth kam an. Geh. Hofrath Kirms. Mittag 5 mit den Kindern. Abends am Phaethon. Schubarths Flias, besonders in Kücksicht der Moden.

   An Wesselhöfts Druckeren der 6. Kevissionsbogen von Kunst und Alterthum.
- 15. Einiges zu Kunft und Alterthum redigirt und 10 mundirt. Empfing die 100 Ducaten von Berlin. Kam der 7. Bogen Kunft und Alterthum 3. Bandes 3. Heft. Am Phaethon gearbeitet. Mittags tam Zelter von Jena zurück. Wir blieben Abends zusammen und lasen einiges. Nachts am Euri= 15 pides fortgelesen. Herrn von Joukowsky nach St. Petersburg. An die Königl. Preuß. Haupt=Theatercasse
- 16. Manuscript zu Kunst und Alterthum. Phaethon. Prosessor Müller. Musikalische Unterhaltung: 20 Stromeher sang, auch Wolkke. Im Garten. Mit= tags zusammen. Gegen Abend Oberbaudirector Coudray. Münchner Monatsblatt für Bauwesen; dazu Zelker. Geschichte des unter dem Bauen eingefallenen Kirchthurms. Beh Tische mehrere 25 dergleichen frühere Berliner Anecdoten.
- 17. Mehersche Recensionen abgeschrieben; anderes revibirt und geordnet. Herr von Struve, welcher

Herrn von Frehgang von Leipzig brachte. Zelter und ich bis Neu-Wallendorf gefahren. Mittag zusammen. Abends Canzler von Müller und Zelter. Die Familie ging in's Schauspiel. Zeitig zu Bett. — An Wesselhöfts Druckereh den 7. Bogen von Kunst und Alterthum.

5

- 18. An weiterer Ordnung fortgefahren. Mit Zelter auswärtige Angelegenheiten besprochen. Einiges zu Kunst und Alterthum. Brief an Boisserée mundirt. Unterhaltung mit Zelter. Manches beh Seite geschafft und geordnet. Mittag zusammen. Nach Tisch Unterhaltung. Felix spielte noch. Ging ich zeitig zu Bette.
- 19. Früh 5 Uhr gingen die Gäste fort. Ulrike mit ihnen. Nebenstehende Briese: Herrn Sulpiz Boisserée nach Stuttgardt. Herrn Baron von Stein nach Breslau, mit einer Rolle Rabirungen. Herrn Schubarth nach Berlin. Tischbeinische Stizzen ausgezogen. Einiges vorbereitet. Mittag zu vieren. Anmeldung von Hagen aus Königsberg, welcher beh den Kindern zum Thee war. Mit Prosessor Kiemer Manufcript zu Kunst und Alterthum besprochen. Über Knebels Lucrez. Plan für die nächste Zeit.
  - 20. Zu Kunft und Alterthum Borbereitungen. Serenissimus den Bilsner Käs. Geordnet und eingeheftet. Tischbeinische Skizzen fernerhin auf-

gezogen. Mit Hofrath Meyer Geschäfte besprochen. Mit demselben und Walther spazieren gesahren. Mittag Nicolovius und Hagen von Königsberg. Nach Tische Unterhaltung. Abends Oberbau= birector Coudrah Zeichnungen des römischen 5 Hauses und Grundriß der ersten Etage des Schlosses für die Frau Erbgroßherzogin. Bor Tische war Dr. Weller angekommen, Nachrichten von Major Knebels Übelbesinden bringend. Bis in die Nacht Ballenstedts Archiv der Urwelt. Beson= 10 ders über den Urster von Körte, 3. Bandes 2. Heft.

- 21. Französische Campagne. Einige Briefe concipirt. Un Dr. Weller, wegen von Anebels Krant= heit, die sich verschlimmert haben sollte. Dr. Hagen; Unterhaltung mit demselben über seine 15 nächsten Arbeiten. Rath Helbig wegen den meteovologischen Angelegenheiten. Tempel des Jupiters von Agrigent, von Klenze. Mittag Dr. Hagen und Nicolovius. Nach Tische Kupfer= stiche geordnet. Nicolovius nahm Abschied, Gräfin 20 Lina Egloffstein gleichfalls. Abends mit meinem Sohn. Kupferstiche betrachtet und besprochen.
- 22. Briefe concipirt und mundirt. An der Campagne von 92 revidirt. War früh die junge Herrschaft abgereift. Mittag zu drehen. Nach Tische die 25 Kinder. Abends Niederländer mit meinem Sohne durchgegangen. Nachts mit demfelben über die nächsten Gegenstände.

23. Rebenstehendes: Communicat an die Groß=
herzogl. Sächs. Cammer, allhier. Berord=
nung an Rath Bulpius, wegen der Schreib=
materialien. — An der Campagne von 92. Briefe
vorbereitet. Mittag zu drehen. Nach Tische
meldete sich der Musikhändler Schulz von London
mit einem Briefe von Zelter. Abends Combardi=
sches Porteseuille. Späterhin Riemer. Anebels
übersehung des Lucrez. Euripides Phaethon.

- 10 24. Rachricht von Knebels Besserung. Der Musithändler Schulz einen Brief von Dr. Röhden
  bringend. Herr von Beaulieu und Canzler von
  Müller. Kenilworth, Koman nach Walther Scott,
  zu lesen angesangen. Um Phaethon des Euripides mundirt. Ingleichen an der Campagne
  von 92. Mittag zu dreh. Sodann Kenilworth
  ersten Band abgeschlossen. Mein Sohn erzählte
  die neue Einrichtung des Cammerrechnungswesens.
   Wesselhöfts Druckerey, Manuscript dis
  Fol. R. Verordnung an Kentamtmann Müller nach Jena. Verordnung an Kath Vulpius
  durch John.
- 25. Rebenstehende Expeditionen: An Grafen Brühl durch Zelter die Landschaften nach Berlin. An Staatsrath Ricolovius nach Berlin dies selbigen. Beydes durch die Post. An Dr. Röhsen den dieselben, durch Musikverleger Schulz aus London. Damit meistens den Morgen zus

- gebracht. Einiges zu Kunst und Alterthum. Brief an Staatsrath Schult. Mittag zu drehen. Nach Tische Kupser, besonders die Berliner Zier=rathen. Kam die verguldete Leher für Jena. Abends Oberbaudirector Coudray. Dieses Ge= 5 schäft besprochen. In den Branischen Miscellen den Tod Napoleons und die Lateiner in Con=stantinopel gelesen. Nachts Euripides Bacchan=tinnen.
- 26. Fuhr mein Sohn nach Niederroßla. Beschäfti= 10 gung mit Kunst und Alterthum, besonders mit dem Berliner Prachtwerke für Handwerker. Mun= dum des Briefs an Staatsrath Schuly. Mit= tag zu zwehen. Nach Tische Gräfin Julie Egloff= stein ihr Zeichenbuch vorweisend. Abends für 15 mich. Euripides. An Dr. Nöhden nach London durch Rath Haage.
- 27. Borschriften für Handwerker, in Berlin herauß=
  gegeben. Den Text dazu gelesen und die Taseln
  geordnet. Im Garten. Mittag Generalsuper= 20
  intendent Röhr. Später Fräulein Adele und
  der Canzler. Den zweyten Theil von Kenilworth
  außgelesen.
- 28. Nebenstehende Expeditionen: Herrn Geh. Staat8= rath Schult nach Berlin, mit einer Rolle Ra= 25 dirungen. An Wesselhöfts Druckeren nach Jena 8. Revisionsbogen. An Färber autori= sirte Quittungen und noch das Fremdenbuch etc.,

Basalt vom Riesengebirge. An Professor Posselt nach Jena, Monatstabellen. — Die Borbilber von Berlin durchgegangen und die Zahl der Tafeln rectificirt. Gedicht für Abelen. Mundum desselben. Spazieren gefahren mit Walther. Wittag zu drehn. Abends für mich. August aus dem Schauspiel kommend.

5

- 29. Berliner Vorschriften der Handwerker. Berliner Decoration. Um 12 Uhr Hofrath Meyer. Abschandlung über einiges Kunst und Alterthum bestreffend. Wittag zu drehen. Kenilworth dritter Theil. Die gefährliche Nachlässigkeit, eine Novelle. Briefe von Grüner, Graf Auersperg, Mendelssohn.
- 15 30. Abschriften von Kunst und Alterthum 3. Bandes
  3. Heft. Berschiedene Briese concipirt. Mittag
  zu drehen. Dr. Wagner von Hamburg. Waren
  Briese von Henrietten angekommen. Nach Tische
  die großen Porteseuilles durchgesehen. Gegen
  Abend Abele. Prosessor Riemer. Manuscript
  durchgesehen, sowohl von Kunst und Alterthum
  als Übersehung des Euripides. Über Leonhards
  Krystallographie.

#### December.

1. Der neunte Revisionsbogen angekommen, und der Schluß von Kunst und Alterthum III, 3. nochmals durchgesehen und zur morgenden Absendung vorbereitet. Das Gelb, 24 Thlr. 12 Gr., für die Lhra erhalten von Jena; Herrn Oberbau= director Coudrah durch John abgegeben. Mit= tag zu drehn. Nach Tische Porteseuille. Abends Gräfin Julie. Mit derselben mehreres gesehen s und besprochen. Nachts mit meinem Sohn. So= dann das Taschenbuch von Clauren. — An Herrn Major von Knebel, mit meinem Por= trät von Dawe.

- 2. Nebenstehende Expeditionen: Manuscript Fausts 10
  zwehter Theil an Hofrath Schöne nach Stral=
  sund. An Herrn Baron Friz von Stein,
  Breslau. An Herrn Polizehrath Grüner
  nach Eger. Herrn Wesselhöfts Druckereh,
  Revision des 9. Bogens, Manuscript bis CC incl. 15
   Einige Briefe concipirt; anderes vorbereitet.
  Mittag zu dreh. Nach Tische dis gegen Abend
  mit den Kindern und Enkeln. Oberbaudirector
  Coudrah, die antiken Monumente des Albertolli
  und Moreau. Nachts Manuscript der Campagne. 20
- 3. Zur Campagne von 92. Briefe concipirt. Mitztags mit Hofrath Meher spazieren gefahren gegen Neuwallenborf. Mittag zu drehen. Nach Tische die architektonischen Zierrathen. Abends für mich. Le neveu de Rameau von Paris durch 25 Varnhagen. Brief von Schubarth, von Cotta, von Lenz wegen des Basaltes.
- 4. Campagne von 92. Briefe dictirt und mundirt.

Betrachtung über die gestrigen brieflichen Senbungen, besonders über Schubarth. Mittags zu dreh; den Kindern den Anfang der Campagne von 92 vorgelesen. Abends für mich Rameau's Nesse. Bolkmanns Silesia subterranea.

5. Nebenstehende Expeditionen: Herrn Hofrath Schöne nach Stralfund. Herrn Mendels=
sohn in Berlin. An Madame Hasenklever
in Ehringhausen über Düffeldorf. Herrn Geh.
Oberbaurath Schinkel, Berlin. (Gingen
erst Donnerstags ab.) — An der Campagne.
Mittag zu drehen. Nach Tische die Knaben. Das
Tagebuch der Belagerung von Mahnz. Altere
Papiere durchgesehen. Errichtung des Weimarisschen Theaters 1791.

10

15

- 6. Campagne von 92. Revisionsbogen 10. Mittag zu drehen, nach Tische vorgelesen. Gegen Abend Oberbaudirector Coudrah, ein neues Werk von Durand bringend: Partie graphique des Cours d'Architecture etc. Später Ottilie und Abele. Nachts Zeitungen. Dörptische Behträge von Morgenstern.
- 7. Campagne von 92. Meyersche Recension der Chebrecherin mundirt, ingleichen des Paria Gebet. Das vergleichende Sprachstudium von Humboldt. Mittag zu drehen. Nach Tische Borlesung der zweyten Abtheilung der Campagne und sodann des Phaethons. Abends Prosessor Riemer; den

- 10. Bogen zusammen durchgegangen. Sodann von Humboldts Sprachwerk gelesen und dabeh Bemerkungen gemacht.
- 8. Campagne einzelne Theile berichtigt. Mein Porträt und die Münchner Bauriffe an Oberbaus birector Coudray. Wittag zu dreh; Borlesung der dritten Abtheilung der Campagne. Fernere Betrachtung dieses Gegenstandes. Walthern Kupfer vorgezeigt. Prosessor John von Berlin von einer weiten Reise zurücktehrend. Nachts mit meinem 10 Sohn. Logenangelegenheiten. An Wesselsungen.
- 9. An der Campagne; die ersten 30 Blätter aber=
  mals an Professor Riemer. Maler Preller,
  meteorische Zeichnungen bringend. Mittag zu 15
  drey. Rach Tische Karte der Campagne. Mit
  Walthern Zeichenstunde. Abends Oberbaudirector
  Coudray. Durands Elemente besprochen. Canzler
  von Müller; über Döring und Oten. Nachts
  an der Campagne fortgefahren.
- 10. An der Campagne fortgefahren. Mit Hofrath nach Neu-Wallendorf. Mittag zu zweyen.
  Nach Tische Beschreibung der Insel Madeira.
  Wiener Galerie, Englisch Museum von der Bibliothek erhalten und durchgesehen. Fortsehung der 25
  Gedanken an die Einheit des Homers, inwiesern
  solche zu statuiren. Aufenthalt in Düsseldorf
  und Münster im Jahr 1792.

- 11. Briefe für morgen. Halb 11 Uhr die Frau Großherzogin. Um 11 Uhr die Prinzessinnen; blieben sämmtlich dis halb 1 Uhr. Zu Tisch zu zweh. An der Campagne. Fräulein Abele. Mit ihr durchgesehen Benetianische Schule. Geschichte der vier ersten Feldzüge des französischen Kevolutionskrieges von einem deutschen Offizier.
- 12. Nebenftebenbe Expeditionen: Un Berrn Geb. Cammerrath Frege nach Leipzig, Abisbrief aweyer Affignationen auf 400 und 200 Thlr. 10 Berrn Landrath Lynder, mit einer Affignation auf 200 Thir. Sächf. nach Jena. Herrn Obercaffirer Ludecus eine deraleichen von 400 Thlr. - Un der Campagne revidirt. John schrieb die Berfe zu den Stizzen. Gin Commis von herrn 15 Ruckmann aus Beilbronn, Mufter vorzeigend von gepreßten Silberarbeiten. Herr Hofrath Meyer befah diefelben mit. Ben Tifch zu zwen. Geibrach über Ruhmsucht. Gegen 4 Uhr Sofrath Meyer. Über Durands architektonische Schule. 20 Moreau's architektonische Bergierungen gesehen. Oper von herrn von Lichtenstein. Rachts mit meinem Sohn, welcher von einer Seffion wegen ber neuen Schulgebäude Relation gab.
- 35 13. An der Campagne revidirt. Verkaufstag beh'm Frauenberein. Billet vom Herrn Canzler von Müller, wegen der Radirungen. Mittags alleine. Rach Tische angesangen durchzusehen und zu

- ordnen. Mit Walthern Bilber gefehen. Abends Professor Riemer, blieb zu Tische.
- 14. Nebenftebende Expeditionen: Un Frommann nach Jena, Revisionsbogen 11 und 12 von Aunst und Alterthum, altes Manuscript vom 3. Band 5 3. heft, Renilworth im Original. Un Brofeffor Gulbenapfel die Rechnung der in Leipzig für die Bibliothek erftandenen Bücher, nach Jena. — Anfrage des Braunschweiger Theaters wegen Göt von Berlichingen. Auf= 10 Rupferstichcatalog burch= gefuctes Exemplar. gegangen. Emelins Blätter zu Caro's Birgil. Mit Hofrath Meyer spazieren gefahren. Tische zu zwey. Nach Tische Hofrath Meyer, römische Stadt= und Landgebäude, auch antike 15 Berhandlung über ein Porträt. Zierrathen. Nachts mit den Kindern gespeift. Berliner Nachrichten von Ulriken.
- 15. Campagne. Der Gehülfe von Döbereiner mit einer hygrometrischen Vorrichtung. Abschrift des 20 Göt von Berlichingen angeordnet. Die Aldo= brandinische Villa von Barrière. Mittag zu zweh. Nach Tische Porteseuilles untersucht. Abends mit Walther fortgesahren dieselben anzusehen. Nachts an der indischen Legende fortgesahren.
- 16. Früh Leibchirurg Kämpfer wegen bes Groß= herzogs Befinden. An der Campagne redigirt. Professor Müller wegen der neuen Galerie und

sonst. Tischbeinische Stizzen rubricirt, Domenischino's Landschaften betrachtend. Mittag zu dreh; aus der Campagne vorgelesen. Hofrath Meyer. Altere Zeichnungen mit Namen versehen. Obersbaudirector Coudrah. Notiz wegen des neuen Schulgebäudes. Canzler von Müller, des Großsherzogs Befinden.

- 17. Rebenftebende Expeditionen: Berrn Geh. Cammerrath Frege Avisbrief wegen 100 Thlr. an Serrn Broclamator 10 Weigel in Leipzig. Weigel, Affignation von 100, nach Leipzig. — Revision am Feldzug. Kastanien vom Großherzog gesendet. Indische Legende. Die Tischbeinischen Zeichnungen numerirt zum Behuf eines Catalogen. Sofgartner Dietrich von Gifenach. 15 Mittaa zu drep. Rach Tische Kupfer betrachtet und geordnet. Abends Professor Riemer. bann Hofrath Boigt; die niederländische Schule angesehen. Über wissenschaftliche und künstlerische Angelegenheiten, ingleichen Jenaische Familien 20 betreffend.
- 18. Campagne. Sonnerat. Catalog über die Tisch=
  beinischen Stizzen. Dr. Körner das Instrument
  zu den entoptischen Versuchen bringend und vor=
  zeigend. Einige Verichte wegen der Sternwarte.
  Wittag zu drehen. Rach Tische Porteseuille.
  Abends Hofrath Meher, den Tischbeinischen Cata=
  log durchgesehen; über Prellers Kemuneration

- und anderes auf die Zeichenschule Bezügliches. Nachts mit meinem Sohne.
- 19. Acten und anderes gesondert und gehestet; Tisch=
  beinische Stizzen aussührlicher beschrieben. Ab=
  schwabe, den Brief an Tischbein. Herr Hofrath s
  Schwabe, den Brief seines Bruders von Memel
  her vorzeigend. Mittag zu drehen. Ordnung
  in den Kupfern fortgeseht. Abends Gräfin Julie.
  Landschaften von Poussin durchgesehen. Später=
  hin Walther. Nachts heutiger Missionsbericht. 10
   An Färber autorisirte Quittungen. An
  Professor Posselt, wegen des herauszugeben=
  den meteorologischen Hestes.
- 20. Campagne redigirt und mundirt. Kupfer und Zeichnungen eingerahmt. Kath Bulpius wegen 16 einiger Bibliotheksangelegenheiten. Kräuter hatte den biographischen Catalog bis Bona vorgelegt. Catalog der Pfirsichbäume. Mittag zu drehen. Ottilie fuhr nach Jena. Abends Hofrath Meher. Oberforstmeister von Fritsch. Später mit meinem 20 Sohn über Inneres und Äußeres. An Herrn Hofmaler Tischbein nach Eutin, Brief, Außehängebogen von Kunst und Alterthum, Stizzeneverzeichnis.
- 21. Campagne. Um halb 11 Uhr Ihro Hoheit die 25 Frau Großherzogin. Vorlegung vorbereitender Kunst= und Natursachen. Oberforstmeister von Fritsch schiedte den Klog des beschädigten und

- wieder zusammen gewachsenen Baumes. Mittag mit meinem Sohn. Gegen Abend Oberforst= meister von Fritsch. Sodann Oberbaudirector Coudray. Canzler von Müller. Sodann meine Schwiegertochter von Jena kommend. Nachts: Svanien und die Revolution. Leivzig 1821.
- 22. Herr Frommann; bemfelben Nebenftehendes einsgehändigt: Manuscript an Frommann von Fol. 1 bis 30 incl.

- 10 23. Den Feldzug. Nachher Spanien und die Revolution. Mittag zu dreh. Vorgemelbetes Buch zufammen gelesen. Hofrath Meher. Professor Riemer; einige Lagen mit ihm durchgegangen. Canzler von Müller, welcher zuletzt allein blieb. Nachts Dictionnaire universel, Buchstabe A.
- 24. Nebenstehendes: Berrn Staatsminister von Sumboldt nach Berlin. — Bur Naturmiffen= icaft. Manuscript arrangirt. Bon Stein, ber Enkel; verschiedenes übergeben, was der Bater von Breslau gebracht. Mittag zu brenn. Las 20 weiter in Sans von Schweinichen Leben. Gegen Abend herr von Stein; Gefprach über den Brieborner Sandstein, ferner über die Maffeler Blit-Abends große Weihnachtsbescheerung; röhren. ich blieb aber für mich. Späterhin die Rinder. 25 Sodann mein Sohn; Gefprach über ben Buftanb bes Bauwesens, besonders auch über ruffische Dfen.

- 25. Naturwissenschaftliches Heft, Marienbader Umsgebung. Leibchirurg Kämpfer von Serenissimus Befinden Nachricht gebend. Kupfer von Leipzig durchgesehen und sortirt. Mittag zu drehen. Nach Tische Kupferstiche. Abends Hofrath Meyer, den seipziger Catalog durchgegangen. Etwas aus Schweinichen Lebensgeschichte gelesen.
- 26. Früh Hofmedicus Rehbein, welcher wegen Scharlachkranker lange das Haus gemieden; von verschiedenen Curen erzählend, auch vom Befinden 10 des Großherzogs berichtend und dem Berfahren der Ürzte daben. Naturwissenschaft. Briefe vorbereitet. Kupfer gesondert. Obrist von Lyncker, wegen der Hausangelegenheit. Mittag zu drey. Nach Tische Herr von Stein. Oberbaudirector 15 Coudray, Canzler von Müller.
- 27. Zur Naturwissenschaft Abschluß. Mittag zu dreh. Am Abschluß corrigirt. Nachts für mich.
- 28. Am Naturwissenschaftlichen corrigirt und mun= birt. Mit Hofrath Meher und Walther spazieren 20 gesahren gegen Gelmeroda. Mittag zu drehen. Nach Tische fortgesehte Betrachtung über das wissenschaftliche Heft. Abends Musik. Regierungs= rath Schmidt, Hartknoch spielten aus'm Flügel. Größere Gesellschaft.
- 29. Euripides Phaethon überbacht. Die letten Außhängebogen und die Revision des Umschlags kamen an. Inhaltsverzeichniß der behden Bände Morpho-

logie und Wissenschaftslehre. Bier Exemplare Kunst und Alterthum roh, vorläusig. Mittag zu drehn. Nach Tische die morgendlichen Arbeiten sortgesetzt. Abends aus den Bacchantinnen übersetzt. Am Phaethon fortgeschrieben. — Herrn Frommann, Manuscript Feldzug von 31 bis 56 incl. Herrn Carl Ernst Schubarth, Berlin.

- 30. Euripides Phaethon. Corrigirt an der Campagne. Manual der drehvierteljährigen Oberaufsichts=
  10 Rechnung. Mittag zu dreh. Die morgendlichen Arbeiten fortgesetzt. Hosmedicus Rehbein, erzählend von den gefangenen verrückten Wenschen. Nachts mit den Kindern. Herrn Universi=täts=Proclamator Weigel nach Leipzig, mit Kupfern.
- 31. Einige Briefe vorbereitet. Berordnungen abgefaßt. Herr Pictet de Rochemont von Genf nach Berlin gehend. Mittags zu drehen. Erhielt den ersten Revisionsbogen der Campagne. Abends Hofrath Meher. Sodann Gräfin Julie. Zeichenungen neuer Künftler. Auch über den Unterricht im Zeichnen, welcher den Prinzessinnen gegeben werden soll.

### 1822.

# Jannar.

- 1. D'Alton's Stelette der Pachydermata. Herr Professor Riemer, über die Vortheile des Trimeters
  gesprochen. Abrede auf morgen. Persönliche
  Gratulationen übrigens nicht angenommen, außer
  das Bibliothetspersonale, Prosessor Güldenapsel, 5
  Dr. Weller und Meyer. Mittag zu dreh. Nach
  Tische Dr. Weller. Schillers Biographie von
  Döring. Abends Canzler von Müller, dann Oberbaudirector Coudrah. Serenissimo mit dem
  letzen Stück Kunst und Alterthum. Serenissi=
  10
  mae. Nach Jena verschiedenes durch Dr. Weller.
- 2. Zur Wiffenschaftslehre. Anderes vorbereitet. Nebenstehendes abgeschickt: Wesselhöfts Druckerey, den 1. Bogen Campagne. Einige Briefe concipirt. Rath Bulpius brachte die erstandenen 15 Münzen aus der Battyschen Auction. Mittag zu dreyen. Abends Hofrath Meyer und Hofmedicus Rehbein, welcher seine Relation wegen des verrückten Schusters vorlas.
- 3. Promemoria an Serenissimum mit den Diarien 20 der Jenaischen Bibliotheks-Verwandten. Tabelle

für Fräulein Abele liniirt. Zur Naturwissensichaft. Mittag zu drehen. Zwehter Revisionsbogen der Campagne. Herr von Stein; über die Blüchersche Statue gesprochen. Einige Schubladen des mineralogischen Systems angesehen. Nachts für mich. — An Frommann Manusscript zur Naturwissenschaft S. 1 bis 21. An Prosessor Posselt wegen vulkanischem Phänomen im Monde und der Verhandlung mit Bran.

5

- 4. An den letzten Bogen zur Naturwissenschaft redigirt und umgeschrieben. Im Garten. Bersuch
  mit den zweh schwarzen Spiegeln ohne Cubus.
  Baurath Steiner, wegen der neu anzulegenden
  Bilbergalerie. Mittag zu drehen. Nach Tische
  die d'Altonischen Stelette. Abends Prosessor
  Riemer, Manuscript durchgegangen, ingleichen
  gedachte Stelette. Nachts für mich allein daran
  fortgesahren. An Herrn Wesselhöfts
  Druckereh nach Jena, 2. Revisionsbogen von
  der Campagne.
  - 5. Einige Briefe und Museumsexpeditionen. An Bergrath Leng, zurückgesendet mehrere Briefe. Buchhändler Ettinger von Gotha. Mittag zu drehen. Abends Herr von Stein. Nachts an der Campagne, auch Revisionsbogen.
  - 6. Am naturwissenschaftlichen Manuscripte, das Tepler Barometrische. Mehrere Briefe dictirt. Rath Bulpius über einen für Frau Geh. Rath

Boigt zu fertigenden Münzcatalog, ingleichen über die Ordnung der Großherzoglichen Münzfammlung. Mittag zu dreben. Nach Tische Manuscript des Feldaugs durchgesehen. Abends Canaler von Müller. Nachher Hofmedicus Rehbein, seinen 5 Auffak über ben verrückten Schufter bis zu Ende Lefend.

- 7. Nebenftebende Briefe abgefendet: Serrn Bräfident Rees von Gfenbed nach Bonn. Serrn Brofessor d'Alton dahin. Herrn Bernhard 10 Dumont, wegen eines Lotterieloofes, nach Frankfurt a. M. Serrn Ettinger, Buchhändler in Gotha. Un Obrist von Harder Gipsabaüsse der sicilianischen Medaille. — Kam der 4. Revi= fionsbogen; den 3. von Riemer guruderhalten. 15 Einiges am Feldzug. 482/s Thlr. Auslagen für Bücher in Leipzig von der Academischen Bibliothek zurück erhalten. Un den verschiedenen vor= liegenden Arbeiten corrigirt, revidirt und vorbereitet. Mittag zu dreyn. Abends Hofrath 20 Meyer und Oberbaudirector Coudray, die zulett eingegangenen Zeichnungen und Rupfer angeseben. 8. Briefe vorbereitet. Erhielt den Abdruck der Narben= tabelle von Jena. Der Frau Großherzoginn Königliche Hoheit mit Gräfin Henkel und Frau 25 von Bogwisch. Mittag zu drepen. Nach Tische
- morgendliche Arbeiten fortgefett. Abends Serr von Stein. Rachts Spanien und die Revolution.

9. Mineralien von Lenz. Nebenstehendes expedirt: Herrn Wesselhöfts Druckereh Manuscript Feldzug von Fol. 57 bis 81 incl., revidirte Bogen 3 bis 4. Berordnung an Rentamtmann Müller nach Jena. Herrn Major von Knebel nach Jena mit 1. Heft Kunst und Alterthum. Herrn von Harber nach Petersburg, Abguß der sicilianischen Medaille. — Acten geheftet bis zum neusten Tag. Schwerdgeburth. Mittag zu drehen. Gegen Abend Herr von Stein, sodann Canzler von Müller.

5

10

10. Mit Revision des Feldzugs beschäftigt, vom 7. bis 11. October incl. Mittag zu drehen. Touti Nameh, übersetzt von Iten. Hofrath Meher. Spanien und die Revolution. Brief von Nicolovius. Minerva und Miscellen von Bran.

11. Um Feldzug. Geh. Referendar Rath Selbig, Ber-

- abredung wegen meteorologischen Mittheilungen nach Schlefien und fonft. Mittag zu dreyen. Nach Tische Manuscript des Feldzugs vorgelesen. Herr von Stein. Ban Bree's Hefte zur Zeichentunst. Mittheilung wegen den meteorologischen Communicationen. Prosessor Riemer. Über Naturwissenschaft und mancherley Ethymologisches.
- 25 12. Der 6. Bogen von Jena. Mittheilung von Serenissimo eines Briefs aus Mahland und eines Gedichts von Manzoni auf den Tod Napoleons. Brief von Knebel über Lucrez. Bon Bran

Sendung. Ingleichen von Herrn von Schreibers in Wien. Mittag zu drehen. Herr von Stein, Mineralien durchgesehen. Das Falkische Wesen und dessen neue Wohnung betressend. Später Hosprath Meher. Spanien und die Revolution. 3 Au Nacht Cehlon in dem ethnographischen Hest.

— Herrn Wesselslhöfts Druckereh 5. Revissionsbogen und Manuscript von 82 bis 108 incl. Herrn Prosessor Kosegarten nach Jena, die ganze Sendung von Bremen geschickt.

- 13. Feldzug revidirt bis auf ben 24. October. Betrachtung des ganzen Aufenthalts in Trier und
  was dabeh vorgekommen. Durchsicht der Papiere
  deßhalb. Mittag zu dreh. Gegen Abend Oberbaudirector Coudrah die ersten Elemente der 13
  Zeichenkunst, die Projections- und Perspectivlehre
  bringend und mit mir durchgehend. Später mit
  meiner Schwiegertochter, welche vom Hof kam.
  Manzoni's Gedicht auf Napoleon. Mein Sohn
  hatte kleine Gesellschaft. Brief von Posselt, von Schweigger, auch von Boissere und Tischbein.
  Un Serenissimum verschiedenes Eingelausene.
  Herrn Hofrath Carus nach Dresden.
- 14. Campagne, einige Briefe und sonstige Expediationen. Mittag zu drehn. Nach Tische Fräulein Bubele. Abends Gräfin Julie. Kam der 7. Rediasionsbogen. Nachts allein. Übersetzte Manzoni's Ode auf Napoleon.

15. Campagne. Briefe mundirt. Manzoni's Obe auf Napoleons Tod gleichfalls. Mittag zu drehen. Borlesung dieser Ode. Im hintersten Zimmer Ordnung gemacht. Zur Wissenschaftslehre Bogen Ymit Frommannischen Borschlägen; Manuscript für die letzten Bogen zu redigiren angesangen. Canzler von Müller. Abends Hofmedicus Rehebein, welcher zu Tische blieb. Die Kinder waren beh'm Obercammerherrn zum Thee.

5

10 16. Beschäftigt mit Nebenftehendem und dem Manuscript des Bogens 3 der Naturlehre, sämmtlich an Farber: Berrn Weffelhöfts Druderen Revisionsbogen 6 und 7. herrn Dr. Weller bon meinem Sohn. Berrn Bergrath Leng älteres Berzeichniß ungarischer Mineralien. Berrn 15 Major von Anebel brafilianische Neuigkeiten aus Wien. Berrn Geh. Sofrath Eichftabt, wegen der Fruchtbeputate. Rentamtmann Müller, wegen derfelben. Rentamtmann Lange, wegen der in Empfang zu nehmenden 20 Strafgelder. Dr. Körner, Zurudfendung Frauenhofers paroptische Farben. Herrn Dr. Sulpiz Boifferee, Stuttgardt. - Berr von Efchwege aus Brafilien. Ben Tifch zu zwen. Ottilie war nach Erfurt gefahren. Ram Sofmedicus Reh-25 bein, die Diamantkryftallisationen zu bringen. Nach Tische in der hinteren Stube aufgeräumt. Abends Fraulein Abele; fcrieb spaterhin die

- Arhstallisationen des Diamants. Kam mein Sohn aus dem Schauspiel.
- 17. Hofmedicus Rehbein, welchem die Krystallformen für Serenissimum übergab. Zur Naturwissen=
  schaft. Hofmedicus Rehbein, von Eschwege. Dia= 5
  manten für Serenissimum gehandelt, worüber der Morgen hinging. Borher Helbig wegen des meteorologischen Aufsatzes. Mittag zu drehen; im hinteren Zimmer. Aufgeräumt und vorbe= reitet. Abends Gräfin Julie, sodann der Canzler. 10
  Leonhards Handbuch, besonders wegen der Erh=
  stallisation des Diamanten. NB. Lise in London
  12 Stücke.
- 18. Dr. Rehbein wegen der Eschwegischen Zahlung. Aräuter mehrere Aupferwerke bringend. schaft von Serenissimo wegen der neuen Acquifi= Rebenstehende Expeditionen: Frommann gurud Rebisionsbogen D, Manuscript zur Wiffenschaftslehre von Fol. 21 bis 34 nach Jena. Herrn Professor Posselt die 20 meteorologischen Tabellen vom December 1821, Jena. (Sind ben 19. abgegangen.) — Das Juwelenschränken von Serenissimo. Betrachtung und Überlegung deffelben. Mittag zu zwen. Ottilie war nach Belvebere Schlitten gefahren. 25 Nach Tische Cataloge der Ebelgesteine. Hofrath Meyer. Morgenblatt. Spanien und die Revolution. Brückmann und Jeffries von Ebel=

- steinen. NB. Life in London mit meinem Sohn durchgesehen.
- 19. Tagebuch des Feldzugs. Rath Haage, die Affignation auf Wien von 320 Thlr. Cassegeld an Schreibers zu zahlen Serenissimo bringend. Vorsbereitung zur Anordnung des Großherzoglichen Edelsteinscabinet. Mittag zu drey. Das fernere Manuscript zum Feldzug. Der 9. Revisionsbogen war angekommen. Brückmann und Jeffries von Edelsteinen. Epikurs und Gassendi Leben.

   An Färber autorisirte Quittungen. An Wesselbstäs Druckeren den 7. bis 8. Revis
  - Wesselhöfts Druckeren ben 7. bis 8. Revi= fionsbogen.
- 20. Schrön, das Gefuch um fernere Anftellung einreichend. Rath Saage, dem ich die Großherzog= 15 liche Anweisung zurück gab. Feldzug, Trier. Die Edelfteine ju ordnen angefangen. Weißes Bachs in die Käftchen beforgt. Mittag zu zwen. Mein Sohn hatte den Dienft. Abermals die Ebelfteine. Herr von Stein, die Berwundung 20 feines Sohns erzählend. Sodann Geh. Cammerrath Stichling wegen der Jenaischen Bibliothets= rechnung. Nachts Life in London. — Weffel= höfts Druckeren Manuscript: Feldzug von Fol. 109 bis 131 incl. Un Wegebauinfpector 25 Bobe nach Jena, wegen der Mofelfahrt, durch Schrön.
  - 21. Um Feldzug corrigirt. Edelfteine angefangen zu

ordnen. Mittag Herr Generalsuperintendent Röhr. Sodann Herr von Stein; mit demselben die mine-ralogischen Schubkasten weiter durchgesehen. Auch ihm die indischen Landschaften vorgezeigt. Kam eine Sendung von Weigel. Brief von Herrn svon Henning aus Berlin, einem Freunde meiner Farbenlehre.

- 22. Einiges an der Campagne. Abschriften von Ap=
  paraten für Berlin. Der junge Müller Stein=
  druck nach Angelika bringend. Präfident von 10
  Mot Abdruck der Jenaischen Statuten über=
  bringend. Mittag zu zwey. An den Edelsteinen
  rangirt. Betrachtungen der Stadt Trier. Abends
  Hofrath Meyer, sodann Canzler von Müller bis
  spät in die Nacht.
- 23. Schema zu Trier. Um halb 11 Uhr Frau Groß=
  herzogin. Gräfin Hentel, Frau von Pogwisch.
  Mittag zu zweh. Nach Tische verschiedene Vor=
  bereitungen zum Nächstbevorstehenden. Abends
  Oberbaudirector Coudrah und Herr von Stein. 100
   Wesselhöfts Druckeren 9. und 10. Revi=
  sionsbogen des Feldzugs. Herrn Mendels=
  sohn nach Berlin, inliegend ein Paquet an
  Felix.
- 24. Auffat über Trier redigirt. An den Edelsteinen 26 rangirt. Mittag zu zweh. Rach Tische mit Ottilien und den Kindern. Abends für mich. Bote nach Jena wegen einer umzusetzenden Stelle

- im 10. Bogen. An Herrn Frommann durch einen Expressen nach Jena.
- 25. Feldzug; Moselfahrt. Mittag zu dreh, Prosessor Riemer speiste mit. Unterhaltung über die vorseyenden Druckschriften. Gegen Abend Hofrath Meher; Kunstgeschichte unmittelbar nach Phidias. Bote von Jena zurück.

5

- 26. Nebenstebende Expeditionen gefordert: Un Beffelhöft 11. Revisionsbogen nach Jena, ingleichen neues Manuscript von Fol. 132 bis 148 incl. An 10 Brofeffor Poffelt, die Tepler meteorologischen Tabellen. Un Gulbenapfel, Berordnung wegen des Wittmen=Fiscus; Quittung autorifirt für D. Meger, 6 Thir. Alles zusammen an Färber, burch die Boten. — Nachrichtlicher Brief von 15 Ulriken aus Berlin. Un der Edelfteinfammlung aeordnet. Mittag zu zweben. Die Moselfahrt durchaedacht. Abends beschäftigt mit Life in London. Die Sefte auseinander geschnitten. Die Rupfer zu ordnen angefangen.
  - 27. Feldzug, Moselfahrt. Kupfer zu Life in London numerirt. Rentamtmann Mahr von Ilmenau, Pflanzenabdrücke in Kohlenschiefern versprechend, die Steindrücke des Grafen Sternberg besehend. Edelsteinsammlung weiter geordnet. Mittag zu drehen. Zahme Xenien. Aufenthalt in Coblenzschematisirt. Life in London; erst mit Walther, dann für mich.

- 28. Den 12. Revisionsbogen von Riemer zurück. Feldsug, Coblenzer Aufenthalt. An der Edelsteinssammlung rangirt. Mittag mit meinem Sohn. Brief von Mellish, Bachmann und Voß, bethe letztere mit Büchern, diese durchgesehen. Herr von Stein. Fräulein Adele. Obige Lectüre fortsgesett. Später Canzlar von Müller.
- 29. Etwas am Feldzuge. Zu diesem Zwecke einiges gelesen. Canzler von Müller mit Prosessor Gershard aus Breslau. Mittag zu zweh. Einiges 10 an der Ordnung der Brückmannischen Sammslung. Herr von Stein. Oberbaudirector Cousdrah. Hofrath Weher. Die Kupfer der Gebäude Londons; deßgleichen der Lise in London. Darsauf Bezügliches in Archenholz gelesen. Bachs 15 manns Preisschrift.
- 30. Einiges am Feldzuge. Das Nächste durchgedacht.
  Der Großherzogin Geburtstag. Schreiben an die Fürstin durch Walther. Nebenstehende Expeditionen: Wesselhöfts Druckeren, Feldzug 20 revidirte Bogen 12 und 13, Revisionsbogen 3. zur Naturwissenschaft und Manuscript bis zu Ende des Heftes. Im Garten. Mittag zu drey. Mancherley zur Expedition vorbereitet. Kefersseins geognostisches Deutschland. Abends für 25 mich. Die Kinder zum Ball auf dem Schlosse.
- 31. Einiges am Feldzug. Ordnung der Schublade zur Wiffenschaftslehre. Briefe mundirt. Herrn

von Stein wegen den Meteorologicis. Mittag zu drehen. Abends Herr von Stein, vorläufig Absichied zu nehmen. Den Düffeldorfer Aufenthalt durchgesehen. Abends in meinen kleineren Gebichten. Boß gegen Perthes. — An Graf Reinshard nach Frankfurt am Mahn, mit Kunst und Alterthum III, 3. Herrn von Henning in Berlin, letzte Straße Nr. 53, chromatische Ansgelegenheiten.

5

25

## Februar.

- 10 1. Mit Ordnung der Edelsteinsammlung Serenissimi beschäftigt. Was Herrn von Stein beh'm Abschied mitzugeben eingepackt. Professor Müller. Mitztag zu dreyen. Bachmanns Preisschrift. Abends Oberbaudirector Coudray und Professor Niemer.

  15 Mit denselben die Edelsteinsammlung durchgesehen. Versuche mit dem Weltauge. Herr von Stein Abschied genommen. Durch Herrn von Stein abgegangen: Brief an Professor Büsching und Brief an Professor Rhode, behde zu Breslau.
  - 2. Auffat an Serenissimum mundirt. Im Garten mit den Kindern. Kam der 14. Bogen des Feldzugs von Jena. Denselben an Riemer. Ordnung in Papieren gemacht. Mittag zu dreyen. Mit Kräuter einige Briefe concipirt. Abends Jacobson Schauplat der Preußischen Manu=

- facturen. Zahme Xenien, dritte Abtheilung foliirt.
- 3. Nebenstehende Expeditionen: 1) Paquet (die Tagebücher) an Bibliothekar Güldenapfel. 2) An Professor Posselt, die Ilmenauer Taseln vom 5 December 1821. 3) Wesselhöfts Druckeren 14. Revisionsbogen, Manuscript von 149 bis 158. — Am Promemoria für Serenissimum mundirt. Maler Scherer von Marienbad. Mittag zu dreyen. Düsseldorf und Pempelsort. Abends Hofrath 10 Meyer; den Winter von 1792 auf 1793 besprochen.
- 4. Schema zum Feldzuge. Pempelforter Aufenthalt. Mittag zu dreh. War der 15. Revisionsbogen angekommen. Abends für mich. Kants Katur= wiffenschaft. — Das gestrige Promemoria an 15 Serenissimum abgesendet.
- 5. Düffeldorfer Aufenthalt mundirt. Die grünen Täfelchen zu der Edelsteinsammlung zu schreiben angefangen. Herr Rellstab, Abschied zu nehmen, nach Berlin gehend. Brief an Zelter. Mittag 20 zu drehen. Fräulein Abele bis gegen Abend. Düffeldorfer Aufenthalt durchgesehen. Mein Sohn, welcher bis in die Nacht blieb. Professor Zelter durch Herrn Rellstab, mit einem Heft Kunst und Alterthum III, 3.
- 6. An der Cbelfteinsammlung rangirt. Ihro K. H. die Großherzogin. Frau Gräfin Henkel und Frau von Pogwisch. Besuch beh Plessing in Wernige-

rode. Mittag zu drehen. Neue Miscellen und Ethnographisches Archiv. Abends Hofrath Meher; neuste Christverfolgungen in China in den Mis-cellen.

- 5 7. Ebelsteinsammlung weiter rubricirt. Im Garten beh sehr schönem Wetter, mit den Kindern. Besuch beh Plessing Fortsehung. Mein Sohn war nach Hetschurg spaziert. Mittag zu zweh. Gegen Abend Oberbaudirector Coudrah, zugleich mein Sohn. Geschichte von Hetschurg und der dortigen Zusammenkunft. Zeichnung und Anschlag zu dem neuen Holzhose hinter der Regierung. Münze des Licinius.
- 8. Ingenieur Weise, wegen des Dictionnaire Encyclopédique. Geschichte mit Plessing in Duissburg. Herrlicher Tag, viel im Garten. Mittag zu drehen. Abermals im Garten; neuste Misscellen. Abends Prosessor Riemer, verschiedenes durchgesprochen und durchgegangen. Canzler von Müller, Ode auf Rapoleons Tod von Manzoni.
  - 9. Der 16. Revisionsbogen. Aufenthalt in Duisburg. Einiges am neuen Catalog. Mittag Babeinspector Schütz und Frau. Gegend Abend Hofrath Meyer, Consultation über den Jagemannischen Nachlaß. Kunstgeschichte: Cuphranor und Lysippus.

25

10. An dem Catalog der Cbelfteine. Herr Genaft, Brief von feiner Schwiegertochter bringend. Über

ben Zustand bes Kirmsischen Hauses seit dem Tode des ältern Bruders. Dr. Weller, wegen verschiedener Bibliotheksexpeditionen Resolution und Anordnung verlangend. Derselbe kam zu Tische. Jenaische Geschichten, besonders Biblio= 5 theksverhältnisse betreffend. Blieb für mich; das nächste Manuscript als Folge der Campagne be= benkend. — Berordnung an Kentamtmann Lange, wegen der Grunerschen 100 Thir. nach Jena, durch Dr. Weller. An Herrn Polizeh= 10 rath Grüner nach Eger, inliegend ein Brief an Kausmann Knoll nach Karlsbad. Herrn Wesselhöfts Druckerey den 16. Bogen.

- 11. Dasselbe aufgezeichnet, sodann dictirt. An dem Cataloge der Edelsteine fortgefahren. Rath Haage 15 wegen Grafen Caspar Sternberg. Im Garten beh schönem Wetter. Mittag zu dreh. Pfauen= sedern. 17. Revisionsbogen angekommen. Sen= dung von Carus aus Dresden und Schubarth aus Berlin. Mit diesen den Abend über be= 20 schäftigt. Hofrath Meher. Zeitungen, Erinne= rungen an Berlin.
- 12. Zwischenrebe zur Rheinfahrt. Abschrift des Catalogs der Edelsteine. Im Garten. Mittag zu dreyen. Mit zweh Revisionsbogen beschäftigt, 17 und Aa. 25 Abends Schubarths Brief und Abhandlung. Carus über die Landschaftsmaleren, ingleichen ofteologischer Aufsaß.

- 13. Rebenstehende Expeditionen absolvirt: Herrn Frommann Revisionsbogen 17 und Aa, neues Manuscript Feldzug von Fol. 172 bis 192 incl., abgedrucktes Manuscript der Naturwissenschaft von Fol. 1 bis 47. (NB. von S. 331 an bis zu Ende des Gedruckten.) An Herrn Dr. Bran drey Hefte des Ethnographischen Archivs nach Jena. An Färber, wegen Blumenpstanzen. Das Nächste überdacht. Einen Theil des Catalogs zu der Edelsteinsammlung in's Concept und Munsdum. Mittag zu dreben. Im Garten. Gegen Abend Hofrath Meher, die Gemälde von Carus besehen. Hernach Canzler von Müller.
- 14. An der Edelsteinsammlung catalogirt. Fuhr mit
  Ottilien nach Berka zu dem Badeinspector. Da=
  selbst den jungen Forstbestlissenen, Herrn von . . . . .
  Mittag zu drehen zu Hause. Nach Tische im
  Garten. Abends Hofrath Meher und Oberbau=
  director Coudrah. Abends Brand in OberWeimar. Letzterer eilte hinaus, so auch mein
  Sohn. Mundtasse von Ottilien.
- 15. Abentheuer in Wernigerobe. Herr Diakonus
  aus Schleiz. Herr Geh. Staatsrath Strube. Geh.
  Secretär Müller, in Auftrag Serenissimi wegen
  ber Sendung württembergischer Gebirgsarten.
  Im Garten. Mittag zu drehen. Nach Tische im
  Garten. Gegen Abend Conta die neuen kleineren
  Medaillen Serenissimi bringend. Abends Professor

- Riemer. An Posselt meteorologische Tafeln: Wartburg von Küdiger, Gisenach von Wenderoth, Ilmenau von Conta, Schöndorf von Lauterbach, Weimar von Kräuter, Jena von Compter, Weimar von Gärtner Fischer; sämmtlich Monat Januar. s
- 16. Abschrift und Revision des Catalogs großherzog=
  licher Schelsteine. Im Garten. Die neue Planke
  ward fertig. Mittag zu drey. Ottilie eilte in
  die Versammlung des Vereins deh Gelegenheit
  des Geburtstages der Frau Erbgroßherzogin. 10
  Brief von Brandes zu Salzusten im Lippeschen.
  Diplom des Apothekervereins im nördlichen
  Deutschland. Abends Zückert, Naturgeschichte
  des Harzes. Betrachtung des zunächst Erforder=
  lichen. Die Kinder beh Hofe auf'm Ball.
- 17. Die Acten der Ebelsteinsammlung rubricirt. Briefe auf morgen vorbereitet. Kath Helbig, welchen ich mit der bisherigen Arbeit bekannt machte und ihm die Sammlung in ihrer gegenwärtigen Lage vorzeigte. Mittag zu dreben. Brief von Grafen 20 Reinhard. Abends Hofrath Meyer, Röhrs Prebigt am Feste der Erscheinung. Nachts zahme Xenien geordnet. Gemme Storch und Fuchs.
- 18. Beschäftigt mit der Edelsteinsammlung. Ode von Manzoni durchgesehen. Mittag zu drehen. 25 Reue Cataloge von Leipzig. Abends Oberbau= director Coudray; demselben Manzoni's Ode vor= gelesen. Später Canzler von Müller. Die Di=

plome in ein Portefeuille gebracht. — Herrn Professor Schübler nach Tübingen. Welz, Gärtners Wittwe, nach Ulm.

- 19. Abschrift von Manzoni's Ode. Redoutengedicht an Undinen. Mittag zu drehen. Rach Tische für mich. Abends die Frauenzimmer zur Redoute geputt. Rachts Manzoni's Ode durchgesehen.
- 20. Sendung von Lenz; Nachricht von dem Gewinn des vergangenen Jahres. Die Karten aus Kefersteins Heften ausgehoben und einen bequemeren Atlas angelegt. J. K. H. die Großherzogin; Mansoni's Ode, eine Schublade der Edelsteinsammslung. Bon Schreiberische Sendung von Wien langte an. Die Bereuter waren vorbeh geritten. Abschriften für Dresden von Carus Brief. Mittag zu zwehen. Ubends Hofrath Meher, Recenssion von dem 7. Stück, Tischbeins Homer. Gräfin Julie Egloffstein. Sonette gelesen. Sendung
- 20 21. Abschrift der Meyerschen Recension über Tisch=
  beins 7. Heft. Stadelmann setzte die Kästchen=
  fabrication fort. Mittag oben gegessen, wegen
  Ottiliens bösem Fuße. Nach Tische im Garten.
  Mit meinem Sohn über äußere und innere Ver=
  hältnisse. Abends Oberbaudirector Coudrah die
  Risse einer kleinen Kirche im Neustädter Kreise.
   Serenissimo die brasilianischen Saamen
  von Wien.

an Leng nach Jena.

- 22. Brief an von Schreibers concipirt. Winterauf=
  enthalt in Weimax 1792. Mittag zu drehen.
  Ulrike von Berlin erzählend. Ottilie war auß=
  geblieben, noch am Fuße leidend. Nach Tische
  die Steinsammlung vorgezeigt. Stadelmann be=
  schäftigte sich mit denen Kästchen. Abends Pro=
  fessor Riemer. Brief und Sendung von Carus.
  Griechische Wortsormen und deren Ableitung.
- 23. Berliner Monatsschrift von Uckert in Gotha gesendet. Plessings Angelegenheit durchgedacht und 10 revidirt. 18. Revisionsbogen von Jena. Im Garten. Prosessor Werneburg seine neuen acustisschen Bersuche kürzlich vorlegend. Mittag zu vieren. Erzählte Ulrike viel von Berlin. Nach Tisch im Garten. Abends Hofrath Meyer. Reises geschichte des Nürnberger Handelsdieners nach Afien.
- 24. Reue Abschrift von Manzoni's Ode. Auszug aus der Göttinger Zeitung. Einiges zu Duisburg. Serenissimus und Geh. Staatsrath Schweißer, so hauptsächlich die Steinsammlung zu besehen. Vor= her Herr Geh. Hofrath Kirms. Vorher Hofrath Sprengel von Halle. Mittag zu vieren. Im Garten. Gegen Abend Hofrath Meyer. Zeitung und Unterhaltung drüber. Herrn Dr. Pro= 25 fessor Carus nach Dresden eine Kolle.
- 25. Verschiedenes expedirt. Revision der Edelsteinsammlung. 19. Revisionsbogen von Jena. Mit-

tags zu vieren. Nach Tische Aufenthalt ben Fürstin Gallizin durchgesehen. Abends Hofrath Meyer. Berschiedentliche Zeitungen. Nachts für mich, Reise nach dem Orient, besonders Aleppo.

- s 26. Aufenthalt in Münfter. Nachher Professor Müller anmeldend Maler Kolbe aus Bonn. Kam derselbe nachher mit Hofrath Meher. Spazieren gefahren um das Webicht mit Fräulein Ulrike. Mittag zu vieren. Fortgesetzte Betrachtung des zunächst Bevorstehenden. Hofrath Meher Abends. Phaethon und anderes Kunstreiche und Voetische.
  - 27. Aufenthalt in Münfter bey der Fürstin Galligin. Mittag zu vieren. Gegen Abend Hofrath Meyer. Canzler von Müller. Herrn Hofrath Boigt nach Jena, Quittung auf 20 Thlr. autorifirt. Weffelhöfts Druckeren nach Jena, 18. und 19. Revisionsbogen Campagne.

15

28. Ordnung gemacht in Papieren, Acten, Büchern und andern Dingen. Briefe und Packete vor morgen vorbereitet. Mittag zu vieren. Neufte Hefte der Münchner Steindrücke. Abends Hof=rath Meher. Verabredung wegen des Porträts.

— Herrn von Schreibers nach Wien.

## März.

1. Borbereitungen von Briefen und Expeditionen: 25 Affignation auf fiebenhundert Thaler Sächs. an Elkan, nebst Avisbrief an Herrn Cammer=

- rath Frege nach Leipzig. Aufenthalt in Münfter. Mit Fräulein Ulrike spazieren ge= fahren. Dr. Körner brachte den entoptischen Apparat. Mittag zu drehen. Mein Sohn war nach Hetschurg gegangen. Im Garten; sehr 5 schönes Wetter. Abends Prosessor Riemer.
- 2. Ram eine neue Sendung Steindrude von Boifferée's Nebenftehende Expeditionen: Berrn Dr. Weller, die Transactionen der neuen Norkgesell= schaft, nach Jena. Un Färber, Archiv ber Ur= 10 welt, Bestellung einer Abzeichnung unseres Ur= ftiers, dekaleichen. herrn Dr. Bran, Gag= coigne's Gedichte auf Renilworth. Weffelhöfts Druckeren, Manuscript Feldzug von Fol. 193 bis 214 incl. — Schema zu weiterer Fortsehung der 15 Nachhausereise. Mittag zu vieren. Rach Tische brachte Fräulein Abele den bronzenen Bacchus von Staffs. Abends Hofrath Meyer die Boifferéeiden Steindrücke durchgesehen. Rückzug der Franaofen über die Berefina. 20
- 3. Schemas des Rückwegs von Münfter, auch des Studiums der Gallizinischen Gemmensammlung. Dr. Weller verschiedenes bringend und anfragend. Um's Webicht gefahren und in den untern Garten, wohin mein Sohn kam. Mittags zu vieren. 25 Nach Tische die politischen Begebenheiten von den Jahren 1789—1814 von Patje. Abends Brief von Boisserée. Übrigens allein.

4. Früh Kohlen= und Pflanzenabbruck. Sendung von Ilmenau von Mahr. Winter von 92 auf 93; die Expedition auf den Hundsrück, Reinigung des Terrains von Feinden; Einschließung von Mahnz vollendet. Mit Ottilien nach Belvedere spazieren gefahren; Frau und Fräulein von Lyncker getroffen; serner gegen Ersurt zu. Mitztag zu vieren. Beh sehr schönem Wetter bis Sonnenuntergang im Garten. Die ersten Krotus waren hervorgekommen. Nachts Herr Canzler von Müller. — An Rentamt mann Mahr nach Ilmenau, Empfangs= und Danksagungs= schreiben.

- 5. Brief an Dumont nach Frankfurt a. M. von Zeltern. Winter von 92 auf 93. Mit den Frauenzimmern spazieren gesahren um's Webicht. Befand mich nicht zum Besten. Abends Hose medicus Rehbein. Leidige Nacht.
- 6. Brachte Maler Kolbe ein hiftorisch Gemälbe, Helena und Paris, ferner d'Altons Porträt. Wegen Katarrhs las ich verschiedenes, um die Zeit hinzubringen. Mittag zu vieren. Wie früh morgens gelesen, besonders die neusten Stücke von Bran. Gegen Abend kam Sendung aus England von Hüttner.
  - 7. Mancherley Expeditionen: An Herrn Hüttner nach London, Dank dagegen. Den Aufenthalt ben Fürstin Gallizin ausschließlich durchgesehen.

- Howards Climate of London, 2 Bände. Wittag zu vieren. Nach Tische mein Sohn, welcher bis zu Abend blieb, da denn Äußeres und Inneres, Gegenwärtiges und Künftiges aussführlich durch= gesprochen wurde. Nachts Vorbereitung zur mor= 5 gendlichen Sendung.
- 8. Einiges zur Kücklehr nach Hause im Jahr 92. Mehrere Briefe dictirt, mundirt und für's Rächste vorbereitet. Mittag zu vieren. Gegen Abend Hof= rath Meher. Polidors Manna frisch aufgezogen. 10 Aufsat über Bietro Cavallini. Porteseuille der Kupferstiche Raphaelischer Zeit.
- 9. Concepte und Munda mehrerer Briefe. Der Jrr=
  thum als seyen die Erotica von Augustin Carracci
  von der Bibliothet verloren löste sich auf. Briefe 15
  dictirt, mundirt, mancherleh vorbereitet. Mittag
  zu vieren. Abends Prosessor Riemer, die Revi=
  sionsbogen und Manuscripten durchgegangen.
  Herrn Dr. Nöhden in London Kunst und
  Alterthum III, 3. An Herrn Hüttner, ein= 20
  geschlagen Rath Haage übergeben.
- 10. Augenübel vermehrte sich in der Nacht. Mittel dagegen. Überlegung des Rächstauszuführenden. Mittag zu drehen. Mein Sohn hatte Hofdienst. Abends Fräulein Abele. Den Petersburger 25 Maskenzug. Sodann Aufenthalt des Engländers im Reiche der Burmanen. Verordnung an Hofrath Meher und Bulpius wegen der

Almosen. An Wesselhöft Revisionsbogen 20, neues Wanuscript von 215 bis 230 incl. nach Jena.

- 11. Schema zur Rückfehr von Münfter; ingleichen den Weimarischen Winterausenthalt. Das Augenübel minderte sich. Pferdesendung von Bürde in Berlin. Sendung von Carus in Dresden. Die rectificirte Zeichnung der Wirbelknochen. Mittag zu vieren. Nach Tische die Umschläge fortgesett.

  10 Abends Hofrath Meher.
- 12. Winterausenthalt in Weimar von 1792—93. Mittag zu drehn. Mein Sohn hatte Dienst. Nach Tische Herr Dr. Fischer, Augenarzt von Ersurt. Herr Canzler von Müller Abschied nehmend nach Jena. Betrachtung des Nächstzuunternehmenden. Abends mein Sohn. Oberbaudirector Coudray. Die von den Reutern zurücksehrenden Frauenzimmer. NB. Früh war die Zeichnung von Carus an Ermer übergeben worden.
- 20 13. Nebenstehende Expeditionen: Wessellhöfts Druckeren Revisionsbogen 21 zurück, ingleichen neues Manuscript von 31 bis 38 incl. nach Jena. An die Gebrüder Will zu Schweinsurt. Herrn Professor Zelter nach Berlin. Oberbaudirector Coudrah von Serenissimo gesandt, wegen der am Regierungshofe her zu führenden Mauer. Winterausenthalt zu Weimar. Bapiere für den Staatskalender. Voyage de

Polyclète, 3 Vol., burch Gräfin Henkel. Mittag zu drehen. Nach Tische Fräulein Abele. Umriffe ber italiänischen Reise besehen. Später las Ottilie in den Miscellen die Geschichte der Marine Eng-lands. Später mein Sohn; Publica et Privata. 5

- 14. Nebenstehende Expeditionen: Herrn Dr. Schlosser nach Franksurt a. M., eingeschlossen an Dumont. Wesselhöfts Druckeren, den 22. Revisionssbogen, Jena. An dem Winterausenthalt zu Weimar. Geh. Secretär Müller wegen des 10 Staatskalenders. Mittag zu drehen. Vor= und nachher im Garten. Abends las Ottilie die Berliner Zeitung. Hofrath Meher war nach Tische eine gute Zeit da gewesen.
- 15. Winteraufenthalt in Weimar. Einige Oberauf= 15 fichts=Expeditionen präparirt. Abschrift der Re= cension Gallizinischer Gemmen. Mittag zu drehen. Im Garten bis Abends. Prosessor Riemer, welcher zu Tische blieb.
- 16. Winteraufenthalt in Weimar abgeschloffen und 20 an Hofrath Meher gesendet. Mittag zu drehen. Abends Fräulein Abele; las des Schiffers Biographie. — An Dr. Weller, mit 2 Thlr. 21 Gr. von meinem Sohn, nach Jena.
- 17. An der Mahnzer Belagerung revidirt. Mittag 25 zu drehen. Fräulein Ulrike war nicht wohl. Nach Tische Betrachtung der Gallizinischen Steine. Abends Hofrath Meher, Verhandlung wegen des

- Winteraufenthalts von 92. Canzler von Müller, bas Porträt durch Kolbe bevorwortend.
- 18. Circulare wegen des Secretariats ben der Academie zu Erfurt expedirt. Kam der 23. Revifionsbogen. Vorwort zum deutschen Gil Blas. Befand mich nicht wohl und legte mich zu Bette.

- 19. Blieb liegen. Besuchten mich Geh. Hofrath Huschte und Hofmedicus Rehbein. Ging um vieles besser.

  Blieb jedoch im Bette und bedachte alles Rächste bevorstehende. Abends Hofrath Meyer, Canzler von Müller.
- 20. Bericht von Bulpius wegen des Münzcabinets.

  Berschiedenes was zunächst nothwendig schien vorgenommen. Mittag zu vieren. Nach Tische Professor Riemer, wurden Graeca gesprochen. Abends Canzler von Müller. Hofmedicus Rehbein.

  An Wesselhöft der 23. Bogen Revision nach Jena.
- 20 21. Blieb im Bette. Brachte mein Sohn mehrere Concepte. Die Urwirbel des Carus von Ermer in Holz geschnitten. Nebenstehende Expeditionen: Berordnung an Cammercalculator Wölffel jun., die Almosenbehträge betreffend. Deßgleichen an die Armendeputation in dieser Hinsicht. Herrn Steuerrath Göring eben deßwegen. Herrn Cammerrath von Goethe, Berordnung wegen Abnahme und Übergabe der Oberaufsichts=

- Hauptkasse. Deßgleichen an Wölffel in dieser Sache. Deßgleichen an Sehrwald, nach Conscept. Mittag zu vieren. Nach Tische mit meinem Sohn. Abends Fräulein Abele, die Biographie Nettelbecks fortsetzend.
- 22. Nebenstehende Expeditionen nach Frankfurt a. M.: Herrn Rath Schlosser nach Frankfurt a. M., enthaltend dreh eigenhändige Briefe von G., Assignation auf 50 fl. Rhein., Avisbrief deß= halb an Herrn von Cotta. Antwort an 10 von Henning durchgedacht; ingleichen das Bor= wort zum deutschen Gil Blas. Mittag zu vieren. Gegen Abend Professor Riemer. Griechisch und Lateinisch, Ethmologie und Sthl durchgesprochen. Das Pensum auf morgen vollendet.
- 23. Vorbereitung zu mancherlen Expeditionen und Ausführungen. Nebenstehende Briefe und Senbungen: Berrn Beffelhöfts Druderen, Weimarischer Winteraufenthalt von Fol. 239 bis 258 incl. nach Jena. Herrn von henning 20 nach Berlin. herrn Professor Dr. Carus nach Dresden. — Mundum des Vorworts jum beutschen Gil Blas. Mittag zu vieren. Bum erstenmal wieder vornen gegeffen. Tische mit Ulriffen über Berlin. Besah und 25 bedachte die Rupfer nach Polidor. Abends Hofrath Meyer; er las den Anfang der Campagne bor.

- 24. Borwort jum deutschen Gil Blas fortgefest. Ingleichen Correctur des Tagebuchs von Manng. Mittag zu vieren. Nach Tische Tagebuch. Abends Oberbaudirector Coudray. Zeitig zu Bette.
- 5 25. Fortgesettes Tagebuch der Belagerung bis jum 22. July. Mundum des Vorworts des deutschen Gil Blas vollendet. Hofrath Meyer die Notizen bringend. Mittag zu vieren. Nach Tische Profeffor Riemer. Steindrude und Rupfer befehen. Blieb bis gegen Abend, wo Rebbein tam. Später-10 hin Fraulein Ulrike verschiedene Taasereignisse und Befpräche erzählend.
- 26. Mehreres expedirt und vorbereitet: Sereniffimo Bromemoria in verschiedenem. Staatsminifter von Fritsch, wegen der Almosenabgaben. -15 Kam der 24. Revisionsbogen an, wurde derfelbe an Riemer gesendet. Mittag zu vieren. Nach Tische Rupferstiche betrachtet und die Ginnahme von Manny durchgesehen. Abends Hofmedicus Rebbein.

27. Früh einige Borbereitungen in den vordern Zim= mern. Besuch der Frau Großherzogin Königl. Hoheit. Gmelins Rupferstiche vorgezeigt. nahme bon Mayng. Mittag zu vieren. Tische einige Portefeuilles durchgesehen und ge= 25 ordnet. Abends Hofrath Meyer, der Herr Cangler und Gräfin Julie. - Den 24. Revifionsbogen an Weffelhöft.

- 28. Einnahme von Mahnz. Augelporphhr gefandt von Herrn von Stein aus Breslau. Borwort zum beutschen Gil Blas. Mittag zu vieren. Nachmittags Venetianische Schule, besonders die von Zelter gesendeten Aupser betrachtet und ein= s rangirt. Abends Hofrath Meyer, Kunstgeschichte und Campagne. Herrn Major von Staff nach Erfurt.
- 29. Borwort zum beutschen Gil Blas. Tizianisches Bilb ausgelegt. Die Gbelsteinsammlung und ihre 10 Ordnung abgeschlossen. Serenissimus sendeten einen Kasten mit Mineralien für Jena. Mit=tag zu vieren. Nach Tische Benetianisches Porte=feuille. Ferner Cephalus und Prokris nach Julius Roman, diese Fabel in den Metamorphosen des 15 Ovids gelesen. Prosessor Riemer. Oberbaudirector Coudray. Nachts Montaigne's Reise nach Deutsch=land und Italien.
- 30. Mundum des Borworts. Nebenstehende Expediationen: Wesselhöfts Druckeren neues Manu= 20 script von Fol. 1 bis 26 incl., Revisionsbogen 25. Herrn Baron von Stein, Breslau. Herr Obrist von Eschwege besuchte mich und erzählte von seiner Reise. Rupferstich nach Tizian für Zelter. Mittag zu drehen. Ottilie blieb beh 25 dem Kinde wegen des Scharlachsreisels. Nach Tische Kupfer einrangirt. Montaigne's Reise. Abends mit meinem Sohn.

31. Etwas an der Campagne revidirt. Ingleichen den Aufsat über das Tizianische Blatt an Zelter. Herr Rath Heldig übernahm das Großherzogliche Edelstein=Cabinet. Professor Güldenapsel und Dr. Weller wegen Jenaischer Bibliotheksgeschäfte. Mittag zu drehen. Fräulein Ulrike war zu Münchhausens gezogen. Nach Tische brasilianische Stusen von Serenissimo. Abschrift des Aufsates über die Tizianische Landschaft. Abends Hofrath Meher. Sodann Oberbaudirector Coudray, die Mahnzer Risse und Aussichten angesehen. — Herrn Professor Zelter nach Berlin.

5

10

## April.

- 1. Mundum des Borworts. Ward Serenissimi Ebel=
  steinsammlung abgeholt. Rath Helbig wegen
  bieser Angelegenheit. Neugriechische Gedichte.
  Mittag zu drehen. Borher besuchte mich Fräulein Ulrike. Nach Tische griechische Gedichte.
  Abends Fräulein Abele, Nettelbecks Leben vorlesend.
- 20 2. Mundum des Vorworts geendigt. Eschwegische Mineralien an Serenissimum. Mittag Gäste: von Eschwege, Coudray, Meher und Rehbein. Nach Tische Betrachtungen von Mineralien und Verhandlungen darüber. Abends Hofrath Meher. Rettelbecks Leben. Kleinere Aufsätze von mir.
  - 3. An Professor Riemer bas Borwort jum Gil

- Blas. Rebenstehende Expeditionen: An Herrn Universitätsproclamator Weigel in Leipzig. Herrn Bernhard Dumont nach Frankzig. Herrn Wesselhöfts Druckereh 26. Rewisionsbogen zurück, ingleichen neues Manuscript von Fol. 27 bis 37 incl. Halb 11 Uhr war Legationsrath Bertuch geschieden. An den letzen Bogen der Campagne. Kam ein Mineralienztasten von Bergrath Cramer aus Dillenburg an. Mittag zu drehen. Einzelne Stellen des Paria vecapitulirt. Auch die von Bergrath Cramer gezsendeten Mineralien betrachtet. Abends für mich. Mancherley Borbereitungen.
- 4. Einige Blätter zur Belagerung von Mahnz revi= birt. Dr. Thorbecke aus Leyden brachte einen 15 Brief von Ludwig Tieck aus Dresden. Mittags zu brehen. Sodann Kupfer geordnet und die Cramerischen Steine näher betrachtet. Abends Hofrath Meyer. Die Sendung von Dr. Bran seinen Journalen zu lesen angefangen. Hosmedicus 20 Rehbein.
- 5. Anfang der Redaction der Morphologie, zusammen=
  gestelltes vorhandenes Manuscript. d'Altons
  Arbeiten näher betrachtet. Mittag zu drehen.
  Riemer gegen Abend. Borwort zum deutschen 25
  Gil Blas besprochen. Nettelbecks Leben von
  vornen herein gelesen. Canzler von Müller, die
  Grabrede für Legationsrath Bertuch vortragend

- und berathend. Babeinspector Schütz nach Berka Zelterische Noten.
- 6. An dem morphologischen Hefte revidirt und geordnet. Bor Tische Fräulein Ulrike. Mittag zu drehen. Nach Tische die d'Altonischen Hefte. Abends Oberbaudirector Coudrah. Über katholische Religion, deren Forderungen und Einfluß. — An Lenz die Correspondenz von 1821, Berzeichniß der brasilianischen Mineralien nach Jena.

- 7. Morphologische Arbeiten. Herr Canzler von Müller mit Hauptmann von Vaerst aus Berlin. Mittag zu drehen. Nach Tische Vorlesung des Düsseldorser Aufenthalts. Abends Hofrath Meyer, Zeitungen, nähere Notiz von Kolbe's Porträten.
- 15 8. Howards Leben abermals durchgelesen. Der 28.
  Revisionsbogen von Jena. An dem morphologisschen Hetzelte dictirt. Briese vorbereitet. Die d'Altonischen Stelettblätter im großen Zimmer neben einander gelegt und verglichen. Mittag zu drehen. Über den Paria u. a. Lebhaste Untershaltung. Gegen Abend Ethnographisches Archiv, Nordreise von Capitain Parrh. Später Canzler von Müller wegen der Bertuchischen Standrede.

   Herrn von Cotta, das Borwort zum
  - beutschen Gil Blas nach Stuttgardt.

    9. Besuch von Herrn von Cschwege und Rehbein.
    Ersterer zeigte einen krhstallisirten Diamanten in einem Eisensteine vor. Nebenstehendes, verschiedene

Briefe und Expeditionen vorbereitet: An Färber, durch Schrön die Mineralien für Serenissimi morgenden Besuch in Jena. An Rath Helbig die Weigelsche Erklärung wegen Jagemannischer Kupfer Nachlaß. — Bor Tisch Fräulein Ulrike. 5 Mittag zu vieren, aß Badeinspector Schütz mit. Ließ sich nach Tische viel auf dem Flügel hören. Capitain Parry's Nordreise geendigt. Lady Morgan Italien angefangen. Blieb der Badeinspector über Nacht.

- 10. Nebenstehende Expeditionen: Herrn Wesselhöfts Druckereh nach Jena, den 28. Revisionsbogen. Herrn Professor Sprengel, das Verzeichniß neuer botanischer Werke auf der Weimarischen Bibliothek, nach Halle. Einige Munda. An der Morphologie redigirt. Berichte wegen des Münzcabinets. An Howards Biographie übersest. Mittag zu drehen. Nach Tische der verlorne Sohn von Voltaire. Abends Hofrath Meher.
- 11. Meifter Floh von Hoffmann. Übersetzung von » Howards Biographie. Mittag zu dretzen. Kam Dr. Weller von Gotha und machte seinen Rapport. Hofrath Meyer und Oberbaudirector Coudran Abends. Dr. Weller blieb die Nacht.
- 12. Dr. Weller nahm Abschied und übernahm einige waufträge. Expedition nach Halberstadt vorbereitet. Herr Genast, Sohn und Schwiegertochter. Abschluß der Übersetzung des Howardischen Aufsates.

Mittag zu drehen. Nach Tische Kupser. Auch die Cramerische Sendung näher betrachtet. Abends Prosessor Riemer, die Übersetzungen von Howards Biographien vorgelesen. Nachts Gebicht für morgen.

- 13. Geburtstag des Herrn Canzler von Müller. Kamen die entoptischen Gläser von Jena. Mundum des Briefs an Körte. Rath Vulpius wegen des Berichtes, das Münzcabinet betreffend. Gestachten Bericht mundirt. Gräsin Julie Egloffsstein, die Bilder von Carus gesehen. Mittag zu dreh. Neapolitanische illuminirte Kupfer, von Herrn von Staff gesendet, kamen an. Maler Kolbe besah die Arbeiten von Carus. Gegen Abend Hofrath Meher. Lasen einiges aus der Campagne. Kam mein Sohn aus dem Schauspielshause und gab Nachricht von Wurms Gastrollen.

   Herrn Dr. Körte nach Halberstadt.
- 14. Nebenstehende Expeditionen: Herrn Inspector Grabl nach Marienbad, eingeschlossen an Herrn Professor Zauper nach Bilsen. Serenissis mum, Bericht wegen des Münzcabinets. Herrn Frommann abgedrucktes Manuscript (die Hälfte des Feldzugs) und neues von Fol. 238 bis Ende nebst Titel. Herr Frommann, Abschied zu nehmen, nach Leipzig gehend. Mittag zu drehen. Nach Tische vorgelesen den Aufenthalt beh Fürstin Gallizin. Abends für mich. Später mein Sohn.

- 15. Brief von Mylius datirt Genua, den 27. März. Nachrichten aus Oberitalien. Studius Anatz aus Cassel, studiut zu Göttingen, und Collaborator Ackermann von hier. Im Garten die Hintergebäude betrachtend. Mittag zu drehen. Kam sein Brief von Zelter. Abends Hofrath Meher. Bor Tische war Fräulein Ulrike beh mir. Der Großherzog schickte eine Bromelia. An Geh. Cammerrath Frege nach Leipzig, wegen 1200 Thir. an Banquier Elkan. An denselben wegen 500 Thir. an Ludecus. Ingleichen die Assignationen ausgesertigt. Herrn Dr. Sulpiz Boisserie nach Stuttgardt. Herrn Bergrath Cramer nach Dillenburg.
- 16. Philottet nach Sophokles. Die Papiere zur 15 Morphologie durchgesehen. Die Bauräume über= dacht. Mittag zu drepen. Gegen Abend Fräu= lein Adele.
- 17. Nebenstehende Expeditionen: An Wesselhöfts Druckeren Bogen 29. Herrn Dr. Weller, 20 Crökerische Quittung zurück. Fräulein Betth Wesselhöft, Brief von Zelter. Herrn Prosessson Possellen vom Monat März. Weimarische Pflanzencultur Schema. Generalsuperintendent Röhr und Dr. 25 Gesenius. Mittag zu drehen. Nach Tische Nettelsbecks Leben 2. Theil. Canzler von Müller und dessen Bruder von Eisenach. Ersterer blieb

- längere Zeit. Nachts für mich. Nettelbeck auß= gelesen.
- 18. Kam ber 30. Bogen ber Campagne. Zwey Göt= tinger Studirende, Bermehren aus Holland, Olbendorp aus Hannover. Recenfion von Hof= rath Meyer, über Carus Gemälbe und die Zeich= nungen von d'Alton. Blieb zu Tische bis gegen Abend. Las in Rochligens viertem Theile die Geschichte vom Bompejus, Cafar, Brutus und Cassius.

- 10 19. An Sachse die Ersüllung des Honorars. Für mich mancherlen durchgesehen und vorbereitet. Heranziehendes starkes Gewitter. Expeditionen vorbereitet, Briese concipirt. Von 12 Uhr an mit John. Nebenstehende Expeditionen: Geh. Hofrath von Cotta, Berechnung, nach Stuttgardt. Herrn Major von Staff nach Ersurt, die neapolitanischen aquarellirten Kupser zurück.

   Mittag zu drehen. Nach Tische dis zur Belagerung von Mahnz vorgelesen. Die Schlacht von Leipzig, beschrieben von Kochlitz. Abends Prosessor Riemer, den Ansang der Morphologie durchgesprochen.
- 20. 31. Revisionsbogen von Jena. Mahler Scherer, Abschied zu nehmen. Der Reisende Sieber, der in Creta und Äghpten gewesen, seine Sammlung nach dem in Wien gedruckten Verzeichniß nach München verkauft und sich zu einer Reise nach Ostindien vorbereitet. Mittag zu drehen. Rach

Tische Rochlitz Familienscenen und Besuch im Irrenhause. Hofrath Meher. Landschaft von Domenichino copirt. Beredung wegen Prellers nächster Reise nach Dresden. — Herrn Wessellelshöfts Druckereh, der 30. Bogen revidirt. An serenissimum wegen botanischen Büchern an Sprengel nach Halle.

- 21. Nebenstehende Expeditionen: Emballirter Kaften an Carus, mit Gemälden, ingleichen Packet mit Manuscript über Landschaftsmaleren, nach Dres= 10 den. An Hofrath Rochlit, Dank für die 3 letten Bände seiner Auswahl, nach Leipzig. Herrn Wesselhöfts Druckeren den 31. Bogen. Herrn Staatsminister von Gersborfs, Dank für Philoctet. Fernerer Auszug aus 15 Wilhelm von Schütz und Mundum. Mahler Kolbe. Mittag zu vier, Fräulein Ulrike als Cast. Nach Tische für mich, in Betrachtung des Schützeschen Auszugs und Revision desselhend. Oberbaudirector Coudray von Jena er= 20 zählend. Hofrath Meher.
- 22. Mundum der Anzeige von d'Altons Heften. Besuche von Staatsrath Schweißer, sodann von Staatsminister von Fritsch. Dr. Weller über= sendete das Probeblatt von Compter. Bergleichung 25 des Manuscripts Otto's von Frehsingen. Er= hielt von Gießen das vergleichende Tableau der Pklanzenkunde; von Breslau durch Müller die

ersten meteorologischen Mittheilungen; von Jena den Aufsatz über die meteorologischen Anstalten in den Großherzogl. Landen. Mittag zu drehen. In Rochlitz Schriften. Abends für mich; das große organische Tableau näher betrachtet.

23. Zur Morphologie. d'Alton's Hefte mundirt. Betrachtung des Welt= und Gebirgsbildes. Mit= tag Generalsuperintendent Röhr. Vorher Professor Nüller, das Porträt seiner Tochter bringend. Eschweges Geologie von Brasilien gelesen.

5

- 24. Aufenthalt in den vordern Zimmern. Den Vorrath zum nächsten Stücke von Kunft und Alterthum durchgesehen; ingleichen Paralipomena und
  den Divan. Mittag zu drehen. Nach Tische Belagerung von Mahnz vorgelesen. Fräulein Ulrike
  kam und erzählte die Geschichte der gestrigen
  Ronnen-Einkleidung in Ersurt. Abends Hofrath
  Meher, welcher jedoch bald abgerusen wurde.
  Wesselhöft, Jena, Bogen 32, zwehte Hälfte
  des Mspts zurück.
- 25. Briefliche Expeditionen: An Färber, wegen des Gebrauchs des zoologischen Cabinets. Hierbeh eingeschlossen: An Dr. Weller, wegen der Compterischen Bergleichung. An Dr. Carus in Dresden (Hofrath Meher übergeben). Nachtrag über d'Altons Werk. Überlegung wegen der nach Berlin zu sendenden entoptischen Apparate. Mittag zu drehen. Schreiben von Dr.

- Körte und Beylagen. Brief von Heinrich Boß mit dem Verlangen nach den Mythologischen Briefen. Abends Hofrath Meyer und Oberbaudirector Coudrah. Früh Rath Helbig.
- 26. Nebenstehende Expeditionen: An Herrn Rath 5 Schlosser nach Frankfurt a. M., Compters Manuscript = Vergleichung. Herrn Professor Voß nach Heidelberg, wegen der Mythologischen Briefe. Entoptischer Apparat für Berlin. Briefe vorbereitet. Herr von Eschwege. Mit= 10 tag zu drehen. Nach Tische die morgentlichen Arbeiten fortgeseht. Professor Riemer, Canzler von Müller. Wilhelm von Schütz außgezogen zur Morphologie.
- 27. Über die Urstiere; zur Morphologie. Mit diesem 15 Geschäft fortgefahren. Mundum bis zur Hälfte. Bermischte Schriften von Grasen Platen. Mitztag zu drehen; kam Walther zum erstenmal herzunter, besah Bilder. Abends Hofrath Meher. Betrachtungen über das Königl. Preußische scharfe verlechten wegen verdächtigen geistlichen und Schulzlehren. Herrn Wesselhöft Morphologie von 1 bis 19 gesendet.
- 28. Abhandlung über den Urstier fortgesetzt. Refractions=Stelle aus den Bonnischen Acten. Der 25 junge Preller, Abschied zu nehmen nach Dresden. Herr Obermedicinalrath von Froriep nach Leipzig gehend. Mittag zu drehen. Die Laufenden Ar=

- beiten durchgesehen. Abends Hofrath Meyer, Oberbaudirector Coudray, Canzler von Müller.
- 29. Fortgesetzte Abhandlung über den Urstier, anderes zur Morphologie Gehöriges. Besuch von Fräusein Abele und Herrn Wurm; erstere blieb bis gegen Iweh. Verhandlung wegen Jena. Mitstag zu dreh. Nachmittag Dr. Weller. Einige Expeditionen mit ihm abgemacht. Die Pferde d'Altons durchgesehen, sortirt und zum Einsbinden zurecht gelegt. Abends für mich. Brief an Wilbrand nach Gießen.
  - 30. Geheftet. Expeditionen vorbereitet. Gnäbigstes Rescript wegen des Münzcabinets eingegangen. Kolbe Anfrage wegen des Porträts. Mittag zu vieren. Die d'Altonischen Pferde in weitere Ordnung gebracht. Exemplare des deutschen Gil Blas. Abends für mich; späterhin mein Sohn, Verabredung wegen Jena.

## Mai.

1. Auffat über den Urstier redigirt. Herr Rath Bölkel wegen der 150 Thlr. für Jena. Gräfin Julie Egloffstein wegen Kolbe. Bon Froriep schickte französische Anatomie von Clouceuet mit Steindruck. Mittags zu zweh. Mein Sohn war nach Jena gegangen. Nach Tische Gedanken an eine neue Ausgabe meiner Werke. Abends Hof= rath Meher. Russischer Aufenthalt der jungen

- Herrschaften. Über Dr. Weller, Charakter, Zu=
  stand und Aussichten. An meinen Sohn
  und Färber nach Jena; mannigfaltige Auf=
  träge. An Posselt meteorologische Monats=
  tabellen von Schrön, Kräuter, Schell, Laudenbach s
  nach Jena.
- 2. Borschlag zu einer neuen Ausgabe meiner Werke schematisirt. Herr Landrath von Lynder. Sen= bete Kath Bölkel die 150 Thlr. gegen Quittung. Um 12 Uhr Maler Kolbe das Porträt anfangend. 10 Mittag zu zweh. Rach Tische die Paralipomena sortirt. Abends Herr Hofrath Meher. Herr Canzler von Müller.
- 3. Commentar zu den Paralipomenas. Neuere Ansordnung derselben. Mittag zu zweh. Herr von 15 Cotta von Tharandt früh. Nach Tische Fräulein Abele. Für mich das Nächste gesondert und zusrecht gelegt. Über d'Alton, Carus, Wilhelm von Schütz und griechische Sprache.
- 4. Sendung von d'Altons Pferden abgeschlossen und 20
  zur Bibliothek gebracht. Das Manuscript zur Morphologie revidirt. Die entoptischen (Instru=
  mente) Apparatstheile zusammengelegt und zum Einpacken geordnet. Um 12 Uhr Maler Kolbe,
  welcher zu Tische blieb; auch kam Badeinspector 25
  Schütz und spielte vor Tische. Kam mein Sohn
  von Jena und erzählte verschiedenes. Abends
  Hofrath Meher; über den Vorschlag zur neuen

- Ausgabe meiner Werke gesprochen. Kam der 20. Bogen zur Morphologie.
- 5. Entoptische Farben für Berlin. Paralipomena; Abtheilung: Fest= und andere Gelegenheitsge= dichte. Mittag zu vieren. Nach Tische für mich; Fortsehung der morgentlichen Arbeiten. Abends Hofrath Meher, späterhin Herr Canzlar von Müller.

- 6. Paralipomena geordnet und commentirt. Münzveränderung von 1806. Quittungen für Jena
  umgeschrieben. Inhalt des letzten morphologischen
  Stücks. Commentar zu den Paralipomenen.
  Mittag zu drezen. Anmeldung J. K. H. der
  Großherzogin auf morgen. Aufräumung der
  vordern Zimmer deßhalb. Abends Hofrath
  Meher. Oberbaudirector Coudrah, welcher viel
  von Dessau und Leipzig erzählte.
- 7. Briefliche Expeditionen; concipirt und mundirt. Paralipomena geordnet. Die Frau Großherzogin von 10½—12 Uhr. Zeigte die große Wilbrandsiche Karte vor. Mittag zu drehen. Die Frauenzimmer in Belvebere. Stellte den entoptischen Apparat nochmals auf. Bedeutende Erfahrungen beh dieser Gelegenheit. Kräuter arbeitete seit gestern, alle Acten und Documente auf mich und meinen Wirkungskreis bezüglich aufzustellen und in Ordnung zu bringen.
  - 8. Nebenstehende Expeditionen: Brief an Herrn Goethes Werte. III. Abth. 8. 86.

- Hagen in Dresden. An Christian Heinrich Richter nach Trebnitz ben Breslau. An Westselhöfts Druckeren, morphologisches Manusscript bis Fol. 27. Cammercalculator Wölfsel Monitum. Cassenschreiber Sehrwald, wegen Schrön. Professor Posselt, Froriepischen Abdruck mit den Breslauer Tabellen. Dr. Weller, Bibliotheksquittungen. Außerdem noch manches expedirt, geheftet, rubricirt und vorsbereitet. Mittag zu vieren. Nach Tische Entoptisches. Gegen Abend Hofrath Meyer; später Canzlar von Müller. Beh meinen Kindern Souper.
- 9. Briefe und Packete vorbereitet. Abschrift des Berichts meines Sohnes, über seine jenaische Expedition. Kurze Anzeige von Wilbrands Welt= 15 karte und Schelvers Botanik. Mittag zu vieren. Nach Tische die Kupfer durchgesehen, auch den Fuehli nachgeschlagen. Abends Hofrath Meyer. Diese Betrachtungen fortgeseht.
- 10. Expeditionen vorbereitet auf morgen: An Herrn 20 von Both mit dem deutschen Gil Blas nach Rostod. Herrn Dumont nach Frankfurt a.M.

   Herr von Moh wegen einer Industrieausstel= lung und deren Localität. Leibmedicus Rehbein, wegen bedenklicher Zustände. Mittag zu vieren. 25 Die neuen Kupfer einrangirt. Abends Professor Riemer. Manuscript zur Morphologie. Man= zoni's Ode.

- 11. Nebenstehende Expeditionen abgeschlossen: Farber, Schubarths zweyter Band für herrn von Lynder, Jena. 3wen Berordnungen an Rentamtmann Müller, Jena. Eine an Sofrath Fuchs, Jena. Berrn Weffelhöft, 5 Schluß des morphologischen Manuscriptes. Rudcommunicat an das Hofmarfchallamt. Dr. Weller nach Jena, Aufträge und Erinnerungen. — Die ausgewählte Rummern aus bem VII. Rupferstichcatalog zum 20. Man auß-10 gezogen. Seinrich Müller brachte das Vorträt von herrn von Eschwege. herr Obrift von Esch= wege kam felbst Abschied zu nehmen und mir fein geognoftisches Gemälbe von Brafilien au überreichen. Der in Schnevfenthal angestellte 15 Lehrer Rose dankte für den ihm hiesigen Orts geleisteten Benftand ben seiner Arbeit über die Geschichte des Herzog Bernhards. Las ich in bem Büchlein des herrn von Eschwege. Mittag zu vieren. Nach Tische Aupfer einrangirt. Ta-20 bellen von Jena; über Barometerveranderungen gedacht. Rünftlergeschichte.
- 12. Einzelne Sprüche und Bemerkungen von Blättchen zusammengeschrieben. Nächstes Heft von Kunst und Alterthum überdacht. Kath Bulpius, die bisherigen Arbeiten im Münzcabinet referirend. Mittag zu vieren. Nach Tische Herr Canzler von Müller. Abends Hofrath Weher. Blätter

- aus dem Conversationsblatt, die Schriften von Steffens betreffend. An Proclamator Weigel 10 Thlr. Sächs. nach Leipzig. An die Gebrüder Will, Weinbestellung nach Eger, nach Schweinfurt.
- 13. Abschrift aus dem Conversationsblatt 96, 97. Abschrift begonnen des Berliner Prologes. Am Entoptischen geschrieben, eingepackt und numeriert. Herr Kolbe malte von 12 Uhr an. Speiste mit uns und setzte nach Tisch seine Arbeit fort. 10 Abends Hofrath Meyer.
- 14. An den entoptischen Farben fortgefahren. Absschrift des Berliner Prologs. Professor Müller, dessen Leipziger unerfreuliche Expedition. 12 Uhr Herr Kolbe, am Gemälde fortsahrend; speiste mit 15 uns. Sehte nach Tisch seine Arbeit fort. Obersbaudirector Coudrah von Eisenach kommend. Bon dortigen Bauten und Berhältnissen. Er hatte Madame Schwendler zum Besuch herübergebracht. Abends für mich. Las in dem Ethnographischen 20 Archiv, 4. Band, Chappell Reise nach Neu-Foundsland.
- 15. Abschluß der epoptischen Sendung nach Berlin. Nebenstehende Expeditionen: An Wesselhöft noch vier Blätter Manuscript zur Morphologie. su An Dr. Weller, Anschlag auf die Fenster der Bibliothet; Aushängebogen vom Feldzuge.

  Um 12 Uhr Herr Kolbe. Gegen Zweh Professor

Riemer. Behde zu Tische. Abends Hofrath Meher. Canzlar von Müller. Bon den Ilmenauer Religionsirrungen war die Rede.

- 16. Einige oberaufsichtliche Expeditionen: An Herrn von Henning nach Berlin wegen der Entoptica. Über die vollständige Ausgabe meiner Werke. Hofmedicus Rehbein von Schmalkalden kommend. Beschäftigung mit Mantegna's Triumphzug. Mittag zu drehen. Mein Sohn hatte eine Fuß=

  reise gemacht. Nach Tische Fortsetzung der morgentlichen Arbeiten. Abends Hofrath Meher. Wagners Tagebuch. Abends Ethnographisches Archiv, 4. Band.
- 17. Abschrift des Berliner Prologs geendigt. An Mantegna's Triumphzug gearbeitet. Um 12 Uhr Hofrath Meyer und Professor Kolbe. Nach Tische Betrachtung von Mantegna's Triumphzug. Abends Professor Riemer; gedachte Arbeit mit ihm durch= gegangen.
- 20 18. Mantegna's Triumphzug weiter arrangirt und redigirt. Mittag zu vieren. Nach Tische Mantegna's Triumphzug. Dr. Weller. Hofrath Meyer: Cammerier Wagners Tagebuch. Nach bem Schauspiel Dr. Weller über eigene jenaische und gothaische Verhältnisse sprechend.
  - 19. Aräuter zeigte vor, wie weit er mit Ordnung ber Papiere gekommen. Über die Incommunikabilien unter den Paralipomenen. Promemoria

an Serenissimum. Baralibomena angesehen und überbacht. Berr Genaft von der Leipziger Meffe kommend, von dort und seinen Kindern erzählend. Nebenftebende Expeditionen: Berrn Leopold bon Benning nach Berlin, mit ben entoptischen s Frau bon Brofigte nach Inftrumenten. Marienbad. — Mittag zu drehn. Rach Tische Baralipomena geordnet und mit John commen-Abends Hofrath Meger, Herr Cangler, tirt. Jener über Kolbe 10 Oberbaudirector Coudray. und die gothaische Regierungsveränderung. Dieser wegen jenaischer Bibliothet, gleichfalls den Rig bes Eisenacher Schulgebäudes vorlegend. Nachts Zeitungen und Kearon Stizzen von Amerika.

- 20. Sendung an Serenissimum. Paralipomena wieder 15
  vorgenommen. Nähere Betrachtung des vorsehen=
  den ersten Stückes 4. Bandes von Kunst und
  Alterthum. Mittag zu vieren. Dabeh aus dem
  Ethnographischen Archiv, vierten Band, Zustände
  von Nordamerika. Schreiben von Herrn von 20
  Henning. Berzeichniß des chromatischen Apparats.
  Nachricht von dem Ansange der Vorlesungen auf
  den 21. d. M. bestimmt. Abends Hosrath Meyer.
  Wagners Tagebuch. Über die Copie nach Julius
  Roman von Demoiselle Hosse. Serenissimo 25
  Promemoria.
- 21. Am Triumphzug gebeffert. Über Hennings Brief gedacht. Bon Beethoven Partitur empfangen.

Herr Kolbe fuhr fort am Porträt zu malen. Speiste Mittags mit uns. Gegen Abend Oberbaudirector Coudray. Nach Eisenach abreisend. Über die dortige und hiesige neu anzulegende Bürgerschulen. Sodann für mich. Abends die Kinder von ihrer Gesellschaft im untern Garten kommend.

- 22. In den vordern Zimmern aufgeräumt und Ordnung gemacht. Kamen Serenissimus vor Ihro
  Abreise manches zu besprechen. Um 12 Uhr Professor Riemer; behandelten wir Mantegna's
  Triumphzug. Um zweh Uhr Frau Prosessor
  Riemer. Ersterer blieb bis gegen Abend. Später
  Canzler von Müller. Gräfin Egloffstein. Nach
  ihnen Fräulein Ulrite, kleine Abentheuer ihrer
  Bekannten erzählend. Brief von Dr. Nöhden
  aus London.
- 23. An Mantegna's Triumphzug. Kam der 22. Bogen zur Morphologie. Brief an Hüttner und Nöhden. Kolbe malte an dem Behwesen. Speiste Mittags mit uns. Nach Tische Fräulein Abele. Abends Hofrath Meyer. Geh. Rath Heims Lebens= beschreibung durch Geh. Rath Hufeland. Darin gelesen.
- 3 24. An Mantegna's Triumphzug. Maler Kolbe 12 Uhr. Speiste mit uns. Übersetzung griechi= scher Balladen. Abends Professor Riemer. La= teinische und griechische Autoren wegen der ver=

- schiebenen Triumphzüge. Canzler von Miller, über die Campagne und sonft verschiedenes sich besprechend. Nachts Heims Biographie.
- 25. Mantegna's Triumphzug. Um ½11 Uhr die Frau Großherzogin. Bon 12 Uhr an Appians srömische Geschichte. Mittag zu fünfen; war der junge Nicolovius aus der Ruhl gekommen. Nach Tische Unterhaltung mit demselben. Gegen Abend Hofrath Meyer. Las derselbe vor im Vellejus Paterculus. Späterhin mit meinem Sohn über w Geschäfts= und Familienverhältnisse.
- 26. Borbereitete Abreise. Berspätet durch Gewitter. Angenehme Fahrt. Glückliche Ankunft. Ginrichtung. Rotizen. Blieb für mich. Borarbeiten.
- 27. Prof. Gülbenapfel und Dr. Weller. Auf's Ofteol. 15 Museum. Johann aus der Druckerey. Revisions Bogen 22 übergeben mit Nachtrag. Zu Maj. v. Knebel. In die Beterinair-Schule. Gebäude Borschlag bedacht. Mittag für mich. Auf die Bibliotheck. Zu Frommanns. Zu Knebel. Abends 20 Weller zu Tische. Kamen die Prinzessinnen an.
- 28. Im Garten. Alles befehen, mit Zischling. Den 23ten Bogen Morphol. zur Druckereh. Mittag für mich. In's Mineralogische Museum. Kam Maj. v. Knebel. Gefahren bis Zwäßen, sobann 28 den neuen Weg im Mühlthal. Kam Baumann zurück. An Kräuter, verschiedene Aufträge. An Richter nach Trebniß.

- 29. Borbereitete Expeditionen. In's Ofteol. Museum. Zu Obr. v. Ehncker. Zu Maj. v. Anebel. Mit demselben und Bernhard nach Burgau, daselbst verweilt. Abends für mich. Sendung von Weimar.
- 30. Abschriften des belobenden Protokoll Extractts für Güldenapfel und Bulpius. Briefe concipirt. Mittag für mich. Beh den Prinzessen zum Thee. Mit v. Knebel nach Weimar zu, sodann aber gegen Winzerle gefahren. Abends Dr. Weller.

10

31. Briefe concidirt und mundirt. Timmler wegen Bibl. Arbeiten. Spanien und die Revolution; neuefte Zeitungen. Entschiedene Friedensnach= richten. Kamen meine Kinder und Nicolovius. frühftückten. Brief von Felix Mendelssohn mit 15 icharfgewürztem Gingemachten. Nebenftebende Erveditionen: Un Doctor Röhden nach London. die Ankunft seiner Aufklärungen über Manteana melbend. Un herrn hüttner nach London, inliegend obiges. Bendes an Ludecus zu weiterer 20 Beforauna. Un Cammerrath Frege wegen 400 Rthlr. an Elkan. Die Unweifung meinem Sohn übergeben. Autorisation meines Sohnes, die Befoldung zu erheben. Un Geh. Legation &= rath Conta, Staats = Correspondenz zurück. — 25 Mittag für mich. In die Mufeen. Die Kinder erft zu mir, bann auf die Rafenmühle. Fuhren

spät fort.

## Juni.

- 1. Anzeige von Howards Biographie. Maj. v. Knebel und Bernhard. Mittag für mich. Zu Knebel, mit ihm gegen Winzerle. Nachts Weller. Waren beh Döbereiner vorgefahren.
- 2. Abschrift von Howards Anzeige durch Compter. 5 Nebenstehende Expeditionen: An Frau von Brösigke nach Marienbad, wegen Beforgung des Quartiers. An Doctor Sulpiz Boisserée. umständliche Antwort auf seinen Brief am 29. April. Un meinen Sohn, wegen ber 10 Gartenmauer. Un Rath Bulpius verschiebene autorifirte Quittungen jurud. An Secretar Rrauter, Regifter ber Göttingifchen Unzeigen von 22. — Geh. Kirchenrath Gabler. Sodann Bibliothekar Gulbenavfel. Die Frau Groß= 15 herzogin hatte die Jenaische Kirche besucht. Mittag für mich. Nach Tische Mantegna's Triumph= jug behandelt. Zu Major v. Anebel, mit dem= felben gegen Wingerla. Abends das heutige Geschäft fortgefest, Briefe concipirt. 20
- 3. Mantegna fortgesett. Kam Oberbaubirector Coudrah; fuhr mit demselben auf die Bibliothek, sodann in's Mühlthal bis an die Stelle der neuen Brücke. Zu Hause Nevision des 23. Bogens zur Morphologie. Nach Tische mit Oberbau= 25 director Coudrah auf der Bibliothek, mit ihm

bie neue Chausse gegen die Schnecke befahren und die eigentliche Richtung der Brücke beschlossen. Abends spät Dr. Weller.

- 4. Doctor Grießens Der Richter von Zalamea. Auf ber Bibliothet, Beredung mit Meister Timmler 5 und Nürnberger. Fortgefette Lecture Calderons und Betrachtungen. Nach Tische Nachricht von bem eintretenden Sinderniß auf der Bibliothet. Daffelbige beaugenscheinigt und mit Maurer und Schmied besprochen. Zu Hause Calderons Die 10 Dame Robold, überfett von Gries. Abends zu Major von Anebel, mit demfelben bis gegen Wingerla. - Un meinen Cohn, verschiebene Notigen. Rath Bulpius wegen ber Müngen für Ungarn. Dr. Rörte, Aushängebogen wegen 15 des Urftiers (ging erft den 4. ab).
- 5. Kommt von Weimar eine Sendung englischer Bücher und diplomatische Berichte von Berlin und Wien. The World in miniature. Hindostan, 3 Bände. Beh Frommanns zu Tische; waren Frau Schopenhauer und Prosessor Kolbe ansgekommen. Gegen Abend Major von Knebel; mit demselben gegen Zwähen gefahren. Befand mich nicht sonderlich, auch Nachts nicht. Geh. Rath von Willemer, Aus meinem Leben, 2. Abtheilung 5. Theil.
  - 6. Kam früh Hofmedicus Rehbein aus eignem Antrieb, welches mir fehr wohl gedieh. Er

fuhr darauf nach Dornburg. Beschäftigte mich mit Borbereitungen, auch politischer Lectüre; enthielt mich des Mittagessens. Um 3 Uhr mit Compter einiges Geschäft fortgesahren. Blieb für mich und dachte den verschiedenen Zuständen s nach. Spät kam Rehbein von Dornburg; es war beschlossen nach Weimar zu gehen. Ethnographisches Archiv und andere Bransche Journale.

- 7. Lieutenant von Obense, die Posseltische Familie besuchend. Borbereitungen zur Abreise. 10 Besuchte mich Herr Bran; Kenilworth zurück-bringend. Um 4 Uhr auf die Bibliothek. Absgesahren um 5 Uhr. Abgestiegen beh Frau von Stein; wohin die behden Frauenzimmer kamen. Fand alles wohl. Auch Resse Ricolovius war 15 noch da. Abends Hofrath Rehbein.
- 8. Concepte von Briefen und Munda. Damit den ganzen Morgen zugebracht. Studirte in Roscoe. Ferner Fausts englische Übersetzung. Mittag zu fünsen. Gegen Abend Hofrath Meyer. Fuhr 20 spazieren mit demselben um's Webicht. Canzler von Müller, von Wettin und Halle erzählend. Nach der Comödie die Kinder. Später noch mit meinem Sohn Oeconomica etc.
- 9. Briefe concipirt, damit den ganzen Morgen be= 25 schäftigt. Mittag zu fünfen. Nach Tische mit August manches durchgesprochen. Abends mit Professor Riemer verschiedene Aussätze durchzu=

- gehen. Hofrath Meher nahm Abschied. Profeffor Riemer und Rehbein blieben zu Tische.
- 10. Briefe concipirt und mundirt: Berrn Grafen Reinhard nach Frankfurt a. M. Serrn Major von Luck nach Münfter. 5 Berrn Sinrich's nach Beibelberg. — Rath Bulpius, referirend über die Angelegenheiten des Müngcabinets, auch eigene besprechend. Mittag zu vieren. Gegen Abend Frau Hofrath Schopen= hauer und Abele, Frau von Mandelsloh und 10 Staff. Hofrath Rehbein inoculirte Wolfen. Gräfin Julie besuchte mich wegen Runftangelegen= heiten. Nachts mit den Wolkenzeichnungen beschäftigt.
- 15 11. Briefe concipirt und mundirt. Einiges eingepackt für die nächsten Posttage. Mittag zu fünsen. Die Wolkenbildungen geordnet und auf egales Papier gezogen. Canzler von Müller im Garten. Mit meinem Sohn über maurerische Verhältnisse.
- 20 12. Nebenstehende Expeditionen: Herrn Bergrath Lenz, mit den Medaillen für Zipser. Herrn Dr. Grieß, Dank für Calderon. Beydeß an Färber durch die Boten. Herrn Geh. Ober= Regierungsrath Schultz nach Berlin. Herrn von Budberg nach Mannheim. Herrn Professor Brockmüller nach Schloß Hasenpoth in Curland. Herrn Professor Posselt, zweh Bände von Howard Klima von London, nach

Jena. An Wesselhöft, an Färber durch einen bezahlten Boten. — Mittag Professor Riemer und Frau, auch Maler Kolbe beh Tisch. Kupser angesehen. Sodann für mich die Wolken=zeichnungen sämmtlich in Ordnung gebracht. 5 Abends für mich. Zeitungen und sonstiges Histori=jches. Nahm Ferdinand Nicolovius Abschied. War zu Abelens Geburtstagsest in Belvedere gewesen.

- 13. Kamen von Jena das Büchertistchen und 16
  Exemplare Morphologie Druckpapier. Verschiedene 10
  Expeditionen für die nächsten Posttage. Mit Oberbaudirector Coudray in's Jägerhaus. Die Zimmer des neu anzulegenden Museums besehen.
  Mittag derselbe zu Tische. Gegen Abend Sendung von Ruckstuhl. Fräulein Abele Schopenhauer. 15
  Exäsin Julie Egloffstein; hauptsächlich der Wolken=
  bildung wegen. Abends mit den Kindern. —
  Herrn Leopold von Henning nach Berlin.
- 14. Nebenstehende und mehrere Expeditionen für die nächsten Posttage: Herrn Hofrath Meher 20 nach Wiesbaden. Herrn Prosessor Schelver nach Heidelberg. Herrn Prosessor Wilbrand nach Gießen. Sonstige Vorbereitungen zur Abreise. Vorher Canzler von Müller wegen Verzänderung am Porträt. Herr Frommann die 25 Nachricht von dem Unfall seiner Gattin. Mitztag zu vieren. Maler Kolbe einige Veränderungen am Porträt zeichnend; das Porträt Seres

nissimi überbringend. War Ihro Königliche

|      | missim moetoringeno. wat Jose koniginge                |
|------|--------------------------------------------------------|
|      | Hoheit die Frau Großherzogin von Dornburg              |
|      | angekommen. Abends Professor Riemer, Ver-              |
|      | abredung und mannigfaltige Unterhaltung.               |
| s 15 | . Expeditionen für morgen. Sonftige Vorbereitungen     |
|      | jur Abreise. J. R. H. der Frau Großherzogin            |
|      | aufgewartet. Fortgesetztes Ordnen und Einpacken.       |
|      | Abends DBDr. Coudray, Canzler von Müller.              |
| 16   | . Bon Weimar 33/4.                                     |
| 10   | In Zena 7.                                             |
|      | In Rothenstein angehalten . 9.                         |
|      | In Rahla um 11.                                        |
|      | In Posnect4.                                           |
|      | Rothenstein Regen, gang streifig bedeckter himmel.     |
| 15   | Donner von Thüringer Wald her. Im Orlathal             |
|      | hatte es starck geregnet. Steigen des Thals, die Masse |
|      | des Sandsteins hinauf. Merctwürdig Getreibe alter      |
|      | Fluten zwischen zwey Formationen. — Herrn              |
|      | Leopold von Henning, eingeschloffen 5 Exem-            |
| 20   | plare Morphologie, eins an Schult, eins Seebeck,       |
|      | eins Hegel, eins Nicolovius, eins von Henning,         |
|      | Berlin. Herrn Grafen Reinhard, 1 Exem-                 |
|      | plar Morphologie, 1 dito vom Feldzug 92, Frant-        |
|      | furt a. M. Herrn Dr. Körte, 1 Heft Morpho-             |
| 25   | logie nach Halberstadt. Herrn Präsident Nees           |
|      | bon Cfenbed beggleichen, Bonn. Berrn Bro-              |
|      | fessor d'Alton deßgleichen dahin. Herrn Dr.            |

Carus beggleichen nach Dresten. Berrn Pro-

fessor Ruckstuhl nach Coblenz. Herrn Rent= amtmann Mahr nach Ilmenau. Herrn Bern= hard Dumont nach Frankfurt. Herrn Dr. Weller, verschiebenes in Jena.

| 17. | Von Pösneck ab 43/4.                      |
|-----|-------------------------------------------|
|     | In Hermannsdorf . 7.                      |
|     | Schleit um 101/2.                         |
|     | Ab von da 1.                              |
|     | Gefell 31/2.                              |
|     | Hof 7.                                    |
| •   | in deer the dead house advantage with the |

Das zunächst Bevorstehende durchgedacht und in die Schreibtafel notirt.

15

| 18. | Von Hof ab 51/4.           |
|-----|----------------------------|
|     | In Rehau 73/4.             |
|     | Jn Asá 10 <sup>1</sup> /2. |
|     | Жб 2.                      |
|     | Franzenbrunn 4½.           |
|     | <b>E</b> ger 5 1/2.        |

Gebicht für Lenzens Jubiläum. Bolltommen heitrer Himmel. Cirrhus, sogenannte Windbäume 20 von größter Leichtigkeit, Ausdehnung und Man= nigfaltigkeit.

19. Ausgeruht. Einiges expedirt: An meinen Sohn nach Weimar durch den Kutscher. An Polizeh= rath Grüner durch denselben. Gesuch an die 25 Polizeh wegen des Weines. — Aus der Schreib= tafel die bisherigen Notamina ausgeschrieben, auch das Gedicht für Lenz mundirt. Mit Herrn

Polizeirath Grüner; fossiler Elephanten = Zahn eigner Art, auf den Mammuth hindeutend. Dessen Werd über die Sitten des Egraner Volcks mit schönen Zeichnungen. Gegen Drebe ab. Früh war Huß beh mir gewesen. Lange Unterhaltung, meist historisch. Völlig klarer Himmel. Beh'm herrlichsten Sonnenuntergang und frischem Rord-wind angekommen und eingezogen.

- 20. Wolckenwand in Süben sich über den ganzen Himmel verbreitend. Die einzelnen Notamina von gestern in Ordnung der Materien geschrieben. Gabriele angesangen. Mittags am Familientische. Auf der Terasse. Über Bau=Bedencklichteiten in diesem Clima. Abends am Brunnen. Babriele.
  - 21. Gabriele geendigt. Gedancken darüber. Zur Bade = Anstalt und ihren neuen Einrichtungen. Einiges Geologische. Civil = Polizenkommissär
- . Inspector Gradl, dem ich die Bücher Morphologie pp. für Zauper einhändigte. Nach 20 Entoptischer Versuch. Das dem Tempelchen. weiße Kreug über den ganzen himmel. schwarze gegen die Sonne zu konnte nicht gewahr werden. Graf Nermaloff kehrte ein. Am Familien= Tische. Die mitgebrachten Baria durchgegangen. 25 Am Brunnen. Durchaus heller doch kühler Anfang der geologischen Sammlung der Taa. Gegend.

- 22. An den Notaten geschrieben und geordnet. Mit Dr. Scheu Unterhaltung auf dem Spaziergang. Für mich zur Mühle. Stadelmann klopfte Geftein. Zusammenkunft mit dem Pfr. aus Plauen. Zu Tische, war die Zahl der Gäste sewachsen. Sodann Griechische Balladen. Gebet des Paria u. s. w. Abends am Brunnen, sodann mit Fürst Khevenhüller und Major von Wartenberg vor dem Hause auf und ab. Stadelmann hatte viel Steine zusammengetragen.
- 23. Getrunden, gebabet. Herrn von Helldorfs Unsgelegenheit beseitigt. Mundum der Griechischen Ballade. Müller, Arzt, begleitend Grasen Yermasloff. Mittag an der FamiliensTasel. Berseichniß der 1621 nach der Schlacht vom weißen Berge Hingerichteten. Berschlacht vom weißen Berge Hingerichteten. Berschleches über Gabriele. Abend auf die Arugsabrik gesahren. Sodann mit Fürst Khevenhüller und Obrist von Wartensberg am Brunnen, mit Frau von Brösigke vor der Thüre; herrlicher warmer Abend. Frau von Tölpe. Geschichte des Carlsbader Unheils vor einem Jahre. Neugriechisches. Brief von August, Bestellung wegen des Weins, durch Gradl.
- 24. Nebenstehendes: Herrn Grafen von Sternberg nach Prag. Museums=Schreiber nach Jena. 20 — Steinsammlung fortgeseht. Gabriele. Wolcken= beobachtung, spazierend. Zu Tische Graf Gorceh gegenwärtig. Major von Wartenberg Schlacht

- von Jena, der er behgewohnt. Graf Klebels= berg Geburtstag. Dresdner Ankömmlinge. Ge= schichte des Thüringer Löwenklau.
- 25. Früh aufgestanden, an den Brunnen. Zu Hause Notirtes redigirt. Streifregen. An der Haus= Tasel. Stadelmann holte sehlende Gebirgsarten. Abends beh der Gesellschaft. Wiederholung Eschwegischer Geschichten. Bis halb eils.
- 26. Getrunken, gebadet. Einiges notirt. Visiten beh Fürst Khevenhüller, Dr. Heidler, v. Helldorf. Kam Fürst Khevenhüller zu mir. Stadelmann hatte manches sehlende Exemplar beygebracht. Zu Tische. Neue Gäste. Mit v. Brösigke im Hose, wegen der Quellen, die Anliegenheit für mich; Abends beh der Gesellschaft, die zum Balle behsammen blieb. Herr v. Buch am Brunnen.
- 27. Zeitig aufgeftanden nicht getruncken. Um acht Uhr abgefahren nach Königs=Wart. Um 10 Uhr angelangt, im Bären abgestiegen. Bekanntschaft mit Dr. Köhler. Führte mich derselbe zu den neugefaßten Mineral-Quellen über dem Orte. Zinngrube in der Nähe. Ein Stück Zwitter erhielt ich. Der Hintweg war über die alte Schanze genommen, der Kückweg über Alt-Wasser, wo die Chaussée durchgegeht. Am Brunnen. Bor dem Hause mit Mehreren.
  - 28. Borige Woche bezahlt. Heidlers Marienbab. Stadelmann brachte merckwürdige Gangarten, Übergänge pp. Mittag zu Tafel. Donner von

ferne, weniger Sprühregen. Hörte schon gegen vier Uhr auf. Brief an meinen Sohn. Am Brunnen, mit Major v. Wartenberg. Abends vor der Thüre. Frau v. Firts. Erkundigung wegen des erbgroßherzoglichen Hofs. Antrag s von Frau von Brösigke. Der Wein war an= aekommen.

29. Getrunden. Gebabet. Einiges in Schriften geordnet und abgeschrieben. Catalog der Marienbaber Mineralien angefangen. Inspector Gradl. 10 Anfrage wegen Besuchs in Töpel, wegen bes Großherzogs von Weimar Hoheit. Ben Tische. Rachber luftige Geschichten Fürst Rhevenhüller. Tiberius pp., ich laffe fahren! Großes Lachen. Kür mich. Bedencken des Rächsten. Am Brunnen 15 Jugend und Reise= mit Kürft Rhevenhüller. geschichten, Tagebuch feit feinem 10. Jahr. Bor dem Hause große Ausammenkunft. — Gute Nacht! - Hatte wenig geregnet, der himmel blieb bebedt. Kam noch fpat die Rolle von Voffelt. 30. Geologie. Polizeprath Grüner unerwartet. Den Carlsbader Wein bringend, auch feine Arbeiten über ben Eger Areis. Prafect und Brof. Zauber von Vilsen. Zusammen spazieren. Mittag Polizeirath Grüner zu Tafel. Unter= 26 haltung mit ihm und bebben Bilfnern. Er fuhr ab. Mit jenen am Brunnen. Abends mit der Gesellschaft. Berschiednes Technische besprochen.

## Juli.

1. Bemerckungen über Gabriele fortgesetzt. Um 9 Uhr Professor Zauper. Cammerherr v. Buch. Ultra-Bulkanist. Ich äußerte nicht das mindeste, weder dafür noch dagegen. Um Familien Tische. Um 4 Uhr Zauper. Spazieren mit ihm und dem Präseckten am Brunnen. Herunter gezogen. Beh der Gesellschaft. Sodann für mich. Brief von August.

5

10

- 2. Neue Einrichtung. Gebadet, Sendung an Geh. Staatsrath Schweißer konzipirt. Spaziergang den Waldstieg nach der Teplerstraße. Gehackter Quarz und bessen Entstehung; schöne Stücke. Zu Tische. Zum Herrn Prälaten. Wunderliche Geschichten und mancherley Aufklärung. Am Brunnen mit dem Herrn Präseckten. Vor der Thüre. Abewechselnde Gesellschaft. Kühler Abend.
- 3. Sendung an Schweißer mundirt. Zu Kunft und Alterthum revidirt. Absendungen vorbereitet. Zu Tische. Mit den Kindern auf der Terrasse. Mit Herrn Präseckten am Brunnen. Abermals die Stifts = und Schulverhältnisse durchgesprochen. Abends für mich. War Ball im Hause. — An Geh. Staatsrath Schweißer, Weimar, wegen Lenzens Fest.
- 4. Blieb zu Hause, bicktirte, manches vorbereitend; besuchte den krancken Major, gab ihm Gabriele zur Unterhaltung. Großer Mittags Tisch. Frau

- v. Gehmüller und Familie. Chocolade von Fürst Khevenhüller. Abends auf dem Ball des Prälaten. — An meinen Sohn.
- 5. Dictirt Hiftorisches zum Triumphzug nach Nöhben. Fürst Labanoff de Rostoff besuchend, ingleichen s Areishauptmann von Vilsen, Breinl. Aleiner Mittags Tisch. Fortgesetzte Früharbeit. Abends mit der Familie spazieren gefahren, nach einem schnell vorüber gegangnen Gewitter, auf die Arug Fabrik. Großer Mühlstein von Drachau ward vorbehgesahren. Abends vor der Thüre große Gesellschaft. Beh'm Abend Tische. B. B. erzählte von Dresden.
- 6. Mantegna Hiftorisches. Hauptmann v. Seebach brachte ein Paquet von meinem Sohn. Brief 15 von Zelter, höchst erfreulich. Zu Tische, mittlere Gesellschaft. Abends am Brunnen; v. Luxburg. Sodann für mich.
- 7. Briefe geschrieben und vorbereitet: An Frau Großherzoginn. An meinen Sohn. Beh 20 Fürst Labanoff, v. Seebach, v. Luxburg. Zu Tische. Abends nach Auschowiz. Den Tischer gesprochen, beh'm Geistlichen abgetreten. Die Gegend beschaut, von seinen Berhältnissen gesprochen. Beh Sonnenuntergang zurück. Nachher für mich. 25 Frau v. Levehow kranck.
- 8. Bon Buch seine letten Extursionen erzählend. Befonders auf Petschau. Fürst Labanoff auf

Mittwoch zu Tafel einladend. Zu Tische Masdame Gehmüller pp. Ihr Bater, Reg. Rath Deahna zu Bareuth, verwandt mit Räthinn Bulpius. Nach Tische Graf Bathiany. Gegen Abend spazieren gesahren, nach der Arugsabrick und weiter. Mit Frau von Bülow am Fenster Gespräch. Sodann für mich. Über das Zunehmen der Frommen im Herrenhuther Sinne nachgebacht. Zelters Brief dorther verglichen.

- 9. Einiges vorgearbeitet. 10 Uhr mit Dr. Scheu nach Töpel. Interessantes Gespräch über sittliche und religiose Welt Ansichten. Schlicht menschlich. Bom Prälaten wohl empfangen, große Gesellschaft, gutes Essen und Wein. Über Stiftsverhältnisse. Besondere Mittheilung aus dem Französchen übersetzter kurzer, geistlichpolitischer Reden, von Fraisinon de la Mennai. Bersprochen von Bonald. Abends für mich.
- 20 Befrochene, auch Gelesene. Zeit=Conslict über=
  haupt, besonders in Böhmen und der Monarchie
  überhaupt. Zu Frau v. Geymüller, Graf Gorcey,
  Fürst Khevenhüller, den ich kranck fand. Zu
  Graf Bathiany, v. Schindel, den ich unterwegs
  tras. Zu Barcley de Tolley. Nach Hause. Beh
  Fürst Labanoff gespeist mit v. Luxburg, v. Warden=
  berg und Barcley de Tolly. Spazieren gesahren,
  bis zur Ansicht von Kuttenplan. Mit Herrn

- von Hellborf auf der Krugfabrick gesprochen. Abends unten beh der Gesellschaft.
- 11. Herr Graf Sternberg, einige Fosstlien übergebend, ingleichen Dlask Naturgeschichte Böhmens. Zur Tasel. Nachher Graf Bathianh, Graf Luxburg, s später Graf Sternberg. Für mich Fortsehung des Hussilen Krieges.
- 12. Einrichtung des Mineralien Schranckes. Studium der Naturgeschichte von Dlask. Graf Sternberg. Marienbader Folge zur Hälfte durchgesehen. Zu 10 Tische.
- 13. Mit Graf Sternberg Unterhaltung und Borweisen fortgesett. Abends mit dem Grafen zur Arugfabrick. Geschichte des Fürst Primas, Character und Betragen. — An meinen Sohn, 15 durch v. Günderode.
- 14. Das Gestrige überdacht. Gegen Eilf Graf Stern= berg. Gewitter in Böhmen, nach Dlasks An= leitung. Zu Tische. Kleine Gesellschaft. Tuhti= Nahmeh. Brief von Kosegarten. Blieb wegen 20 feuchter Witterung zu Hause. Gegen Abend Graf Sternberg. Später Graf Blankensee. Blieb Nachts für mich.
- 15. Theobalds Huffiten Arieg geendigt. Erste Stein= fammlung abgeschlossen. Obrist Lieutenant von 25 Horn brachte einen Brief von Förster und trübes Glas. Präfeckt von Pilsen, zwey Stein= kasten, gesandt von . Der junge

- von Firks theilnehmend. Abends am Familien= tifc.
- 16. Ordnung bes geftrigen Gefteins. Oberappellationsrath Kori von Jena, ber geftern Färbers
  Sendung gebracht hatte. Schauspieler Haide.
  Vinariensia besprochen. Graf Sternberg. Außgewittertes und angegriffnes Gestein bringend.
  Zu Tische. Graf Bathiany. Mit Graf Sternberg gegen Kuttenplan. Abends mit der Familie.
  Nachts mit dem Grafen. An meinen

- 10 Nachts mit dem Grafen. An meinen Sohn.
  - 17. Mahler Scherer, von Greiz kommend. Geologika. Graf Sternberg. Dr. Köhler. Zu Tische. Abends Ball. Rachts mit dem Grafen Sternberg.
- 13 18. Fortgesetzte Berichtigung der Gebirgsarten. Revifion des Catalogen. Zeitschr. Flora. Recension
  Nees von Esendeck über Agardh Species Algarum. Lund. Druck, Stoß, Fall des Waffers.
  Abends mit Graf Sternberg gegen Kuttenplan. Sehr schöne successive Entwölkung der
  Athmosphäre. Rachts für mich.
- 19. Beh Fürst Labanoff, der von Carlsbad zurückgekommen war. Uhren von Breguet. Anzeige
  einer neuen Carte der europäischen Türckten in
  15 Blättern. Annuaire pour l'an 1822. Graf
  Sternberg. Berschiednes wieder aufgenommen.
  Besonders Lage der Kohlenwercke, Bau auf denselben. Glocken=Ton beh seuchter Luft vernehm=

licher. Beh Tische. Für mich. Den Catalog durchgesehn, berichtigt, zum Abschreiben gegeben. Mit Graf Sternberg über Dürrmaul, Sieh= bichfür, zur Fürst Metternichischen Brücke und dem großen Stein. Nachts mit der Familie. 5 Graf Sternberg, v. Luxburg und Blanckensee. Werner besprochen, Redemtoristen, neuste Frömme= leh in Preußen.

- 20. Besuch die Steinsammlung zu sehen. Graf Stern= berg. Zu Tische. Abends gegen Kuttenplan. Sodann 10 ben der Gesellschaft. Musicalische Unterhaltung.
- 21. Graf Blandensee, Erbprinz von Hohenzollern= Sigmaringen, Graf Sternberg. Beh Fürst Laba= noff gespeist. Gedicht für die kleinen F. Spazieren gesahren mit dem Grafen. Abends mit der 15 Gesellschaft.
- 22. Den Steinschrand zu Heidler. Borbereitung zur Abreise. Graf Klebelsberg, Mineralien bringend. Granaten im Kaldtuff und Geschiebe. Zu Tische. Erbprinz von Hohenzollern=Sigmaringen. Die Krziehung seines Sohnes besprechend. Abends zur Gesellschaft. Musicalische Unterhaltung.
- 23. Abschriften kleiner Gedichte zum Andencken. Be= suche mehrerer Freunde, Abschied nehmender. Mit= tag beh Grafen Luxburg, mit Fürst Labanoss, 25 Graf Sternberg. Eingepackt und geordnet. Die Steinsammlung völlig zu Heidler. Abends mit der Familie. Musick. Gespräch über Calderon pp.

- 24. Abschied von den Hausgenossen und Mitbewohnern. Graf Sternberg mit mir zu Fuße bis unten. Berabredung wegen Eger. Abgefahren. Schönes Wetter, bis auf wenig Stellen guter Weg. In Sandan gefüttert,
  - In Eger,

5

- Man war beschäftigt eine uralte, im Wasser lange gekannte Eiche, herauszuziehen. Stadelsmann brachte einige Stücke. Später Herr Rath Grüner. Kleine Gebichte des Tags wurden in's Reine geschrieben. Einrichtung.
- 25. Reinschrift und Redaction der Schreibtafel fortgesetzt. In die Collectaneen manches eingeheftet
  und eingetragen. Mit Rath Grüner manches
  besprochen, auch festgesetzt: die Eiche solle bis zu
  Graf Sternbergs Ankunft unberührt liegen bleiben.
  Mittag für mich. Um 4 Uhr zur großen Eiche,
  Betrachtung und Meynung. Sehr schoner, vielfach bewölckter Abend. Nachts Calderon Dame
  Robold. Betrachtung des großen Talents.
- 26. Nachts ftarckes vorübergehendes Gewitter, mit Blit, Donner und Regen. Morgens um 10 Uhr gewaltig heranziehendes, einige Stunden daurens des Gewitter. Beyde von Westen her. Früh gespeist. Mit Rath Grüner zu Wagen nach Pokrat, Eisensteingrube; zum Ölberge; in's Thal zur Thongrube, hinauf zu Kiesberg. Bedeutens der alter Turn. Zurück; meistens zulest auf

- ber Chauffée. Mineralien ausgepackt, geordnet und besprochen. An meinen Sohn, Weimar.
- 27. Toutinameh. Gebanden darüber. An Sereniff. entworfen. Eisen beh Pokrat. Polizehrath Grüner, Herr Huß. Blehstufe, alte Schlösser bringend. sInteressante historische Unterhaltung. Für mich zu Mittag. Mit Grüner auf Dölit, die Reste des dort gebrochnen Kalcksteins aufsuchend. Nacht Rath Grüner. Toutinameh. Kleine Gedichte.
- 28. Localitäten und Bemerckungen bes gestrigen Tags 10 bicktirt, das Gestein zurecht gelegt. Böhmische Gedichte. Das Sträußchen, durch Umsetzung hergestellt. Rath Grüner nach Franzenbrunn sahrend. Für mich gespeist. Das Gestell dem Tischner aufgetragen. Nach dem Kammerbühl ge= 15 sahren. Ob ein Pseudovulkan? Pro und Contra. Kleine Gedichte. Mit Schlacken bepackt nach Hause. Rath Grüner brachte Granite und sonstiges Gebirg, blieb bis Mitternacht.
- 29. Herr Huß. Bezeichung mehrerer Gebirgsarten, 20 woher. Auch über die verschiednen Thonarten. Reuß Mineralogische Karte des Egerbezircks. Rath Grüner, während des Essens. Fortgesetztes Aufsammeln der Mineralien. Mundirt kleine Gedichte aus der Schreibtasel. Abends die lange 25 Tasel aufgestellt, mit blau Papier überlegt. Rath Grüner, das Kächste durchgesprochen. In Boemus gelesen. Nachricht von August und Meyer.

- 30. Briefe geschrieben. Die Tafel belegt. Das Zimmer gereinigt. Giniges mundirt. Bolizeprath Gruner und Kinder, Neues bringend. Fortgesette Ord= nung. Graf Sternberg. Prof. Bohl und Berzelius. Manches mitgebracht, besprochen. Be-5 schwerlichkeit der Brafilianischen Reife. Gewinn, Rudtehr, Krandheit, Babereife. Berzelius, von einförmiger Arpstall=Geftalt, ben gleicher quanti= tativer Verbindung verschiedner Salze Wasser. Zu Tische mit Grüner. 10 Nachher auf den Kammerbühl. Relation von Auberane. Jene begden nach Franzenbrunn; blieb mit dem Grafen Abends ausammen. Deffen 3wede in München. Ruffisches Buch von Labanoff.
- 15 31. Der Graf nach Franzenbrunn; mit jenen behden sodann zum Egeran. Ich bicktirte Briefe und richtete alles ein. Sie kamen gegen Eins. Ward gespeist zu fünsen. Nachher Löthrohr Bersuche durch Berzelius. Er fuhr nach Carlsbad. Der Graf, Pohl und Grüner zur großen Eiche. Abends mit dem Grafen. Biele Verhältnisse durchgesprochen, auch das Neuste Chemische. Der Graf und Pohl suhren um neun Uhr, beh hellem Mondschein ab. Grüner blieb bis spät.

## August.

25 1. Den geftern erhaltenen Brief von Dr. Henning näher betrachtet. Nebenstehendes abgeschloffen und expedirt: Serenissimae. Meinem Sohn, Weimar. — Keferstein von Halle, auf geologisscher Durchreise, mit dem jungen Tournon von Paris, auf der Schule von Ileseld in Pension. Graf Sternbergs Keise in das Oberstalien. 5 Mittag für mich. Kath Grüner bezeichnete die Gebirgssurten. Stadelmann hatte die Coburger Folge zurechtgelegt und Rummern geschrieben. Um 4 Uhr nach Franzenbrunn Visiten. Traf niemand. Abends obenbenannte Keisende. Über den Urs 10 sprung der Salzquellen. Graf Sternbergs Keise.

- 2. An v. Henning vorbereitet; anderes redigirt.
  Starcker Regen. Beh Polizehrath Grüner;
  Pfarrer von Lohma daselbst. Mittag für mich.
  Sammlung eingepackt. Graf Sternberg Reise. 15
  Beh'm Pater Prior der Dominikaner. Dessen
  Naturalien Cabinet von einem verstorbenen
  Bruder herrührend angesehen. Ingleichen die
  Bibliotheck. Beweglicher Pult. Artiger Mecha=
  nismus. Polizehrath Grüner, Verabredung auf w
  morgen. An Prof. Kosegarten nach Jena.
- 3. Borbereitung zur Abfahrt. Abgefahren 8% beh taltem Nordwest. Herr Bergmeister Ign. Lößl tam bis über Zwota entgegen und führte den guten Weg. Angekommen 12½ Uhr. Lage von 25 Falkenau, am Zusammensluß der Zwota und Eger. Neuer Brückenbau. Eingekehrt. Mine-ralien beschaut. Mittag zu vier. Cabinet be-

sehen. Berehrte uns schöne Stufen. Abends zu drehen. Unterhaltung über kirchliche Bezüge und über einen Naturdichter, Nahmens Firnstein, ward einiges Lobenswerthe vorgelesen. Stadelsmann nach dem Brandschiefer.

- 4. Eingepackt. Abgefahren 101/2 Uhr. Angekommen in Hartenberg um Eins. Wohl empfangen. Unterredung mit dem Grafen. Über seine Herr= icaft. Otonomie. Berbefferungen, Schlofreparatur, Bibliotheck pp. Zu Tafel waren der junge 10 Graf, zwey Damen und die Lehrerinn einer Brüfler=Spiten=Schule zu Goffen=Grün. Rach Tafel Mineralien Cabinet. Schone Blenden von Ratiborfchik. Aufgegebnes Werck. Sodann Broben der Spiken-Arbeit mit der Nadel. Band Zeitungen 15 von 1813. Wundersame Ledtüre. Abends au Baroneffe Eben, welche auf ihrer Rudreise von Wien burch einen Sturg bes Wagens fehr an ben Suften beschädigt war, doch fich munter und freundlich erwies. Nach Tafel Gespräch mit 20 bem Grafen über die Ligoristischen Durchtrieben= beiten. Werners Rofenkrangpredigt. Bon Jofephs Zeiten, Literatur, Abbate Cafti. Las Rachts genannte Narren=Sermon im Auszuge; aufgeführt im Januar des Hesperus von Dr. Bein, einem 25 Augen und Ohren Zeugen.
  - 5. Die Lehrerinn ber Spigen=Schule zeigte vor das Muster Buch, in Prag gefertigt, sehr schön;

ferner die Arbeit auf durchstochnem grünen Bergamen, den Zwirn, die Radel; sie verehrte mir ein selbst versertigt Stück. Der Graf und Sohn.

5

Abgefahren . . 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. In Franzenbrunn, Frühftück. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. In Eger . . 12.

Ausgepackt, geordnet. Reuß Franzenbrunn. Notata mundirt. Mittag für mich. Stadel= 10 mann fing an den Catalog. Lieutenant Cichler von Berlin, gegenwärtig in Franzenbrunn. Er= zählend von Hegel, Henning, Mitscherlich, Rose Gebrüdern. Ioannes Boemus. Geologica ferner geordnet. Zeitig zu Bette.

6. Früh aufgestanden. Notata einzuschreiben fortsgefahren. Rebenstehendes: An Dr. Sulpiz Boisserée mit Afsignation auf 70 fl. Rhein. (abgegangen Donnerstag d. 8.). — Kapellmeister Tomaschet von Prag. Stadelmann suhr fort zu vonumeriren und zu katalogiren. Halb eilf zu Gerichtsadvokat Franck, wo Tomascheck von meinen Liedern spielte, sang und glücklich vortrug. Für mich bis sechs Uhr, wo Gerichtsadvokat Franck, Tomascheck und Rath Grüner mich besuchten; sie entsernten sich einzeln. Letzterer blieb bis spät. Über musicalische Composition, Tomaschecks Verzebiensten, und was ihm zu wünschen.

7. Mineralien gepackt. General = Münz = Wardein Loos, der Sohn, von Berlin. Seiner eignen Medaillen Fabrikation erwähnend. Freund der Mineralogie. Studien der Münzen des Mittelalters verfolgend. Nach Tische mit Rath Grüner nach Schönberg. Interessante Lage, viel Gesellsschaft der obern und mittleren Klassen. Kramsladen, als über der Gränze gelegen, sehr besucht. Schöne Bestandtheile des Granits einzeln. Um 9 Uhr zu Hause.

5

10

25

- 8. Die Abschriften begonnen, sowohl der Stein-Berzeichnisse als einiger Briese. Beh Frau Grüner,
  Cattun ausgesucht für Gossengrün. Sehr schone Militarmusick. Ein Wagen ung arischer Knuppern, eine Art Gallus hielt vor dem Hause. Nähere Betrachtung und Untersuchung. Zu Huß. Dessen Mineralien, dann einen Theil seiner Münzssammlung durchgesehen. Motive von Carita beh der Birnverkäuserinn unter meinem Fenster.
  Nachts Polizehrath Grüner. Manzoni's Ode gelesen. — Prof. Zelter nach Berlin.
  - 9. Mineralien geordnet und eingepackt. Um 1 Uhr nach Schönberg. Zum Pfarrer bes Orts. Deffen Mineralien besehen, besonders die vom Cappelberg beachtet, zum Geschenck erhalten. Personen gesprochen:

Dr. Iwan bon Prag.

- Joh. Fr. v. Hempel von Stettin, Königl. Pr. Oberlandsgerichts-Präsident. Auch den Sohn. Hofrath Meyer, Weimar.
- 10. Mundirt und Conzepte dicktirt. Graf Cholo=
  niewsky, Pole. In bessen Familie Werner so= s
  lange gut aufgenommen war. Fikentscher, junger
  Chemiker und Fabrikant von Redwiß. Mit
  Grüner. Fortgesetze Schreiberen. Nach Tische
  Major von Staff, von Marienbad kommend.
  Polizehrath Grüner wegen der Tour nach Red= 10
  wiß. Major v. Staff wegen seiner Abreise.
  Munda vollendet. Mit Grüner zur Eiche, durch
  die Tuchrahmen, die Höhe hinauf. Schöne Aus=
  sicht in's Egerthal. Zum Oberthor herein. Für
  mich einige Stunden. Nächstes vorbereitet. Rath 13
  Grüner, neue Zeitungen bringend. Konsuse Welt!

   Herrn Inspector Gradl und Baron
  Brösigke, Marienbad.
- 11. Rebenstehendes: Major v. Staff, Franzen=
  brunn. Von Henning, Berlin. Tagebuch 20
  bicktirt für Weimar. Nach zwölf abgefahren,
  in Walbsassen . Ort und
  Kirche und Gelegenheit im Ganzen. Nach Tische
  zur Kirche, Bibliotheck, altes Resectorium. Fand
  viele Franzenbrunner Gäste; auch Herrn Loos. 25
  Bemerckungen besselben über die Schniswercke der
  Bibliothek. Ein alter pensionirter Custos, eh=
  mals Koch, zeigte uns umständlich die Lage des

- Cartens, den Lauf der Wondra und die Vorkehrungen der alten guten Zeiten an Gebäuden, Brücken, Mauern u. f. w. Wir fuhren zurück. Bedecktes, angenehmes Wetter, durchaus.
- 5 12. Mundirt, geordnet, gepackt, damit vor der Abreise nach Redwiß gute Ordnung seh. Den Steinschranck zu Grüner. Herr Wilhelm von Schüß
  kommend von Franzenbrunn; besprochen ward
  seine Tragödie Karl der kühne, sein zweytes
  Hoft der Morphologie. Schlesische Alterthümer.
  Zeitig zu Bette. Hatte Briefe erhalten von
  Serenissima, einer zu Bremen wohnenden Frländerinn. Von meinem Sohne Jenaische Expedition.
- 15 13. Nebenstehendes: Serenissimae. Meinem Sohn, Weimar. — Geordnet und abgeschlossen. Alter Krug von 1651 angeschafft. Um 3 Uhr Nachm. abgesahren, durch Waldsassen und Mitterteich, um achte in Redwiß. Eingekehrt beh Herren Fickentscher, Fabrickherren.
  - 14. Die Lage des Orts, den Zustand des Hauses, die Thätigkeit der chemischen Fabrik betrachtet. Mine-ralien-Rabinet des Sohnes. Polizehrath Grüner fährt weg. Ich beschaue mit dem Vater von den Höhen über der Stadt die Gegend. Er unterrichtet mich von alten und neuen Zeiten. Frucht-barkeit und Bevölkerung.

25

15. Napoleons Geburtstag. Mit dem Sohn über

Brand nach der Glashütte, auf dem Reichsforst. Siebzehn Arbeiter in Thätigkeit, Walzen von dreh Fuß Höhe zu Fenster = Tafeln zu blasen. Schnell verkühlte Gläser und Stäbe, auffallend entoptisch; der klarste Himmel den Bersuchen günstig. Mit= 5 tags heitrer Familien=Tisch. Trübes Glasgeräth; entoptisches läßt zu wünschen übrig. Kunckels Glasmacherkunst. Karte von Bareuth von Hann=baum, in 8 Blättern. Abends Honoratioren des Orts.

16. Phrotechnische Versuche. Trübe Täfelchen gerathen in allen Abstufungen. Entoptisches Gestell mit zweh Spiegeln eingerichtet. Den Zusammenhang der Lehre vorgetragen. Kunckels Glasmacher Kunst. Frühere Staatsverhältnisse.

- 17. Geftrige Bemühungen fortgesetzt, trübe Täfelchen gemustert und eingepackt. Berthollets Chemie. Religions= und Staatsverhältnisse, Constitution, Minister, Deputirte sehr sinnig beurtheilt. Abends für mich. Borläusig Brief dicktirt.
- 18. Boranstalt zur Abreise. Kam Polizehrath Grüner und Frau; mit ihm die vergangnen Tage retapitulirt. Mit Fikentscher dem Vater Wieder= holung der näheren Umstände seiner chemisch= technischen Unternehmungen. Munterer Mittag&= 25 tisch. Um vier Uhr abgefahren. Gute Chaussée über Mitterteich und Waldsassen. Bor Nacht in Eger.

- 19. Dicktirt und mundiren laffen. Untersuchung des Bechers; war für Maximilian Churfürst v. Bagern bestimmt. In seinem Todesjahr 1651 gefertigt. Fürft Schwarzenberg der Sohn und Graf Hundadi aus Ungarn. Empfohlen durch 5 Wilhelm v. Schütz, deffen Morphologie II. Stück bringend. Bergmeifter Lögl fchrieb und fandte Firnsteins Leben und einige Gedichte. Nach Tisch fortgesette Canglen Arbeit. Abends Schillers drenfigjährigen Arieg bewundert, den Arug ge= 10 priefen, der mich das Werd aufzuschlagen veranlaßt. Polizeprath Grüner Abends. Bisheriges durchgesprochen; auch wie es mit dem Druck von Firnsteins Gedichten allenfalls zu halten.
- 15 20. Abschriften für Weimar fortgesetzt. Kisten voll= gepackt und zugeschlagen. Drehsigjähriger Krieg von Schiller. Fernere Ablösung vom Aufenthalt.
- 21. Nebenstehendes: Rentamtmann Rießnex, inliegend: An Sexenissimum, Tagebuch des Redwißer Aufenthalts enthaltend; an meinen Sohn, Borbereitung zum Empfang anempsehlend: Durch einen Boten nach Franzenbrunn, abgegangen d. 22. — Cicero pro Sexto Roscio Amerino. Der Schreiber ward abgerusen. Fortgesehtes Ordnen, Packen, Borbereiten. Nach Tische weitere Munda und Conzepte. Nachts Polizehrath Grüner. Recapitulation des Bisherigen. Was für das Brager Museum zu thun.

- 22. Munda aller Art fortgesetzt. Friedrich des Großen Handbillet restaurirt für Baron Brösigke. Kisten signirt und zum Absahren bereit gestellt. Um elf Uhr zu Grüner. Noch ein Stück Kattun angeschafft. Carlsbader Wineralien geordnet. SSchöne Wilitar Music. Rach Tische Abschriften fortgesetzt. Packete dem Abschluß näher gebracht. Nachts Kath Grüner. An Prof. Zauper nach Pilsen. Zweh Kisten Gebirgs-Arten an Inspector Grabl nach Marienbad: für Graf 10 Sternberg, für das Museum zu Tepl.
- 23. Abermals Munda. Bielfältig fortgesett. Schillers drehsigjähriger Krieg. Rath Grüner, nach Hartensberg sahrend. Berabredung wegen Sonntags. Möglichst abgeschlossen. Erlaß der Gesellschaft 15 des vaterländischen Museums an Grüner. Plan und Absicht durchgedacht. Rächste Sendung an Gradl immer weiter gesührt. Abends Cicero pro Sexto Roscio Amerino geendigt. Dr. Eduard Arendt, von Königsberg, besuchte mich spät, seine 20 Differtation: De Capitis ossei Esocis Lucii structura singulari, bringend.
- 24. Gedicht zu Friedrichs Handschrift. Munda. Notiz von Armatolien in der Zeitung. Gewitter von Mittag her; schlug ein in's Hinterhaus der Apo= 25 thecke gegenüber meinem Fenster, zündete nicht. Waren schöne, von Eisen durchdrungene Hölzer von Pokrat angekommen. Großer Holzmarkt.

5

10

15

Dr. Arendt nahm Abschied. Ich hatte seine Differtation näher betrachtet; er ift forgfältig und brav, gehört aber zu den Singularisten. Bartholomäusfeft ben den Rreugherrn. Nach und nach ankommende Wallfahrer, auch das morgende West zu benuten. Sonftige fromme Seelen zu Ruß und einspännig. Seiltänzer, die Berwundrung und Gelächter zu erregen wußten. Reinigung des Plates; Gewinn des Miftes, für jedes Saus. Die Rlafter des ichonften Richten-Waldscheitholzes. Die Clafter 5 Kl. W. W. = 1 Rthlr. 8 Gr. Sächs. Überfluß von Birn und Gurcken immerfort. Nun fangen auch die Pflaumen an. - Drey Riften Mineralien an meinen Sohn, No. 1, 2, 3, nach Weimar mit Deklaration. Un Major von Anebel, Bena.

25. Das Feft St. Vinzenz des Stadt Patrons gefehert. Zwölf eingepfarrte Dörfer ziehen, den
Geiftlichen voran, mit Music, Trompeten und
Paucken, über den King zur Hauptkirche, singend,
unter dem Geläut der Glocken. Gegen acht Uhr
die ersten. Nach geendigtem Hochamt und Predigt,
gegen zehn Uhr, kommen die jüngeren Mädchen
paarweise in langem Zug und stellen sich am
Kathhause; dann die Knaben gleichfalls und
schließen sich an, dann die Schützen Gesellschaft,
sichen die Kinder vorwärts und stellen sich weiter

oben auf dem Ring und erwarten den Zug; die Bürgerschaft eröffnet ihn nach Sandwerkern mit wunderbaren ichwer zu tragenden fteifen Fahnen. Die Bauern haben ihre Standarten abgelegt. Folgt die Schule nach den Classen von unten s hinauf. Eine Abtheilung Schüken, wenig Mönche: fünf Capuziner, fieben Benedictiner, einige Chorherren. Kreuze. Dann der Dechant das Beilig= thum tragend. Gine Abtheilung Schützen, der Rath und die Vorgesetten. Frauen des Wittel= 10 ftandes. Dann die Männer fammtlicher Dorfschaften, bann die Weiber. Man wartet, bis fich ein Dorf wieder herstellt und in Maffe einher= geht. So bewegt sich der Zug an der linken Seite des Rings hinauf, welcher fich oben links 15 völlig in eine Seitenstraße verliert und nach einem proportionirten Umweg unten an der rechten Seite wieder hervorkommt, ehe das obere Ende gang verschwunden ift. Run geht es bin= auf an der rechten Seite des Ringes, an der 20 Hauptwache vorben, die aber keine Honneurs macht. An der rechten Seite nunmehr löft sich der Zug auf, die Schüten ziehen mit luftigem Marsch vor des Hauptmanns Haus. Das Volk verläuft sich zum Theil. Die Soldaten waren unbe= 25 waffnet ruhige Zuschauer. — Nach zwölfen mit Bolizeprath Grüner nach Seeberg. Einfallender Regen, doch erfreuliche Lage. Erfuhren den Tod

des Marquis von Londonderh. Sprach nach Tische eine Gesellschaft Bade Gäste: Herr Justizrath Langhans, Justizkommissair Bode, behde aus Berlin, Major von Dresler aus Dresden, Hofrath Tellemann und Frau, geb. von der Busche, aus Naumburg

5

- 26. Rebenstehendes: An Inspector Gradl, für Graf Sternberg das Mineralien Berzeichniß, Brief und Sträuschen; für v. Brösigke Fried10 richs II. Schreiben restaurirt; für das Museum zu Tepl Berzeichniß. Kiste nach Weimar mit Mineralien. Aufgeräumt und eingepackt. Mittag beh Grüner. Dr. Köstler von Wien. Über dortige Zustände. Kath Grüners neuacquirirte Mineralien besehen.
- 29. Früh um 6 Uhr ab von Pösneck. Gedanken über eine ökumenische christliche Kirchenzucht. Anderes nächst zu Bearbeitendes überdacht. Mittag beh Major von Knebel eingetreten. Nach Tische kamen Seh. Kath von Einstedel, Fräulein von Einstedel, Demoiselle Pallard. Des Majors Absicht nach Weimar zu kommen durchgesprochen. Auf die akademische Bibliothek, daselbst alles reinlich und ordentlich gefunden. Gegen sechs Uhr in Weimar. Erneute Zimmer vorgefunden. Mit der Familie. Hofrath Meher grüßte im Borbehgehn. Abends Hofrath Rehbein. Nachtmusik. Verschiedenes Mit-

gebrachte ausgepackt und vorgelegt.

- 30. Briefe für morgen. Ausgepackt und geordnet. Fräulein Adele Schopenhauer. Ein junger Geift= licher aus Curland. Gräfin Julie Egloffstein. Mittag zu fünfen, Walther aß mit. Nach Tische Kupfer betrachtet. Professor Riemer. Hofrath s Meyer. Beyde blieben zum Abendessen.
- 31. Nebenstehendes mundirt: Pr. Posselle Schlesische pp. meteorologische Tabellen nach Jena. Wesselle höft, Anfrage wegen des Drucks. Bisher angekommene Briefe durchgesehen. Zu Ihro 10 Königlichen Hoheit der Frau Großherzogin, wo ich Frau von Henckel traf. Mittag zu fünsen. Nach Tische Herr von Spiegel; von Fritsch. Abends Oberbaudirector Coudrah. Blieben mit Fräulein Ulrike lange zusammen. Die vielen 15 Baulichkeiten dieses Jahrs wurden besprochen. Ferner Geschichten des Badeausenthalts im Sommer. Über die Einweihung der katholischen Kirche in Jena, sestgeseht auf morgen. Manches über katholischen Glauben und Kirchenzucht.

## September.

1. Herr Leibchirurgus Kämpfer, Notiz von Sereniffimi Befinden bringend. Herr Hofrath Schwabe ein Kästchen mit Gemmenabdrücken von Hofrath Köhler in Petersburg bringend. Dieselben durchgesehen. Kamen Serenissimus mit Boraussendung 25 gedachten Buchenholzes und gaben vorläufige Kenntnisse von Höchst-Ihro Reise nach Bahern durch Böhmen, nach Töplitz und dem Aufenthalte daselbst. Mittag zu fünsen. Gräfin Caroline Egloffstein. Der Erbgroßherzog. Hofrath Meher. Die vergangenen Ereignisse wurden durchgesprochen sowie das Nächstzuerwartende und zu Leistende.

— An Serenissimum, mit dem merkwürdigen Buchenholze.

5

- 2. Die Baviere zum biographischen Abrik meines aanzen Lebens hatten fich wieder gefunden. Ich 10 durchlief dieselbigen. Rräuters Repertorium über meine fammtlichen Werke, Schriften und litterari= ichen Vorrath. Abschrift aus den Reiseacten. Prellers Copien in Dresden gefertigt nach Rupsdael und Potter. Herr von Struve, Graf Rapo-15 diftrias zusammen. herr Obrift von Berlohren. herr von Bigthum. Nach Tische Professor Riemer. Howards Biographie jur Balfte burchgegangen. Ram Doris Zelter. Die Kinder mit ihr und Madame Ploch in's Schießhaus. 20
  - 3. Expedition für morgen vorbereitet, manches in's Reine gebracht. Bon Hennings Einleitung zu seinen chromatischen Borlesungen. Fahnenweihe, Feyer des großherzoglichen Geburtstags. Mabame Ploch und Doris Zelter zu Tische. Gegen Abend Prosessor Riemer. Howards Biographie mit ihm durchgegangen. Auch neugriechische Gebichte. Später Hofrath Meyer. Über das eins

- gehändigte französische Memoire gesprochen. Graf Rapodistrias in Belvedere.
- 4. Nebenstehendes, und sonst manches geordnet, redigirt und mundirt: Herrn Wesselsels Manusscript zu Kunst und Alterthum, Berliner Prolog, 5 Neuere bildende Kunst, ingleichen zur Naturlehre, Vorbetrachtung und Howards Biographie. Mittag Madame Ploch, Dr. und Doris Zelter. Nach Tische Brief an Staatsrath Schult fortgesett. Die griechischen Heldenlieder mundirt 10 und mit Zubehör an Riemer. Abends Hofrath Meher. Die Ausstellung und Hennings Aufsat besprochen.
- 5. Nebenstehendes ausgefertigt: Herrn von Henning nach Gotha, Anfrage. An Herrn Staatsrath 15 Schult nach Berlin. Nächste Absendungen vor= bereitet. Kath Bulpius wegen des Münzkabinets. Kittmeister von Tompson besuchend. Hofrath Meher wegen des französischen Aufsates. Schrei= ben deßhalb dictirt. Brief von Herrn von Hoff wit dem ersten Theil seiner Beränderungen der Erdobersläche. Mittag zu sechsen: Ferdinand Nicolovius gegenwärtig. Nach Tische Kupser ein= rangirt. Professor Riemer neugriechische Gedichte. Hofrath Meher. Behde blieben zum Abendessen.
- 6. Nebenstehendes: An Ihro Kahferl. Hoheit die Frau Erbgroßherzogin nach Belvedere. Herrn Dr. Sulpiz Boifferee nach Stutt-

gardt. Herrn von Hoff nach Gotha. — Anderes vorgearbeitet. Präfident Schwendler. Graf Beuft zum Besuch. Mittag Generalsuperintendent Röhr und Ferdinand Nicolovius. Abends Oberbau= director Coudrah die Rifse zum neuen Schul= gebäude vorzeigend. Das Leben des heiligen Bruno von Le Sueur betrachtend.

- 7. Briefe nochmals rein in's Concept geschrieben. An den griechischen Balladen. Herr General Haake zum Besuch. Mittag Nicolovius. Nach Tisch Gräfin Julie Egloffstein, ihre letzten Zeichsnungen vorweisend und neu angekommene Landsichaften beschauend. Abends für mich. Englische Curiositäten. Früh zu Bette.
- 15 8. Mechanicus Bohne wegen der galvanisch=magnetisschen Instrumente. Sekretär Kräuter die neuen naturwissenschaftlichen Bände arrangirt. Bom Buchbinder vier Exemplare angekommen. Geh. Referendar Helbig wegen Meteorologie. Geogr. Weise ein Mikroscop von Serenissimo von Zena bringend. Professor Güldenapsel. Zu Tisch Nicoslovius. Sodann Kupfer angesehen. Abends Hofzrath Meyer. An Proclamator Weigel nach Leidzig mit 75 Athlr. Sächs.
- 9. Sonderung der Reiseacten und Einrangirung der Theile. Herr Geh. Legationsrath Conta. Frau Präsident Schwendler. Der Erltönig von Herrn von Schlözer. Frankfurter Protokoll die Central=

Untersuchungs-Commission zu Mahnz betreffend. Mittag Prosessor Riemer und Frau. Hofrath Meher. Ankunft der Stahlketten und Scherz deßhalb. Kupser durchgesehen. Die 7 Goudt verglichen. Abends Hofrath Meher. Berhand= 5 lungen der General-Untersuchungs-Commission zu Mahnz. — An Herrn Geheime Hofrath von Cotta nach Stuttgardt.

- 10. Briefe vorbereitet. Für die nächsten Hefte manches zurecht gelegt, besonders und verknüpft. Schau= 10 spieler Haide Herrn und Madame Robert ein= führend. Bericht der Mainzer Central=Commission an den Bundestag. Mittag zu fünsen. Nico= lovius übergab schriftlich das Abentheuer mit dem deutschen Inprovisator in der Ruhl. Nach 15 Tische Kupser angesehen und die Goudt gesondert. Die maurische Romanze zu übersehen angesangen. Fräusein Abele Schopenhauer. Nachts mit meinem Sohne obgenannten Bericht durchgesesen.
- 11. Fortgesetztes Mundum des Zelterischen Tagbuchs. 20 Die ausgeführten landschaftlichen Stizzen durch Lieber von der Ausstellung. Frau Obercammer= herrin von Egloffstein eben daher, Gräfin Julie. Herr Geh. Staatsrath Schweitzer. Gabriele von Johanna Schopenhauer. Herrn Geh. Staats= 25 rath Schult, mit einem Exemplar Morpho-logie und Naturwissenschaft nach Berlin. An Dr. Ernst Meher nach Göttingen deßgleichen.

- 12. Concept des Berichts wegen Wiederbesetzung der Dienerstelle. Geh. Canzlehsecretär Müller wegen des Staatskalenders. Abends Prosessor Riemer. Die griechischen Helbenlieder und Sonstiges mit ihm durchgegangen.
- 13. Mundum des gestrigen Berichtes. Ajustirung der Acten und sonst Einschlagendes. Kästchen von Boisserée mit Steindrücken. Brief von Arnold und 4 Exemplare des Pfingstmontags.
- 10 Abends Herr Canzlar von Müller, noch einiges von der Reise bringend. Elsassische Bauernmädchen vorzeigend Napoleons Abscheiden.
- 14. Das geftrige Geschäft möglichst abgeschlossen.

  Bericht und Anmerkung zum Staatskalender auf die Geheime Canzley. Brief von Grafen Sternsberg. Histologie von Heusinger. Nebenstehendes abgeschlossen: An Prof. Posselt gedruckte Nachsrichten. An Dr. Körner, das neue Microscop. An Dr. Weller Quittungen, autorisirt, Jena.

   Besuch vom Geh. Hofrath Kirms. Mittag zu
  - Besuch vom Geh. Hofrath Kirms. Mittag zu fünfen. Rach Tische Kupfer rangirt. Abends Hofrath Meher und Oberbaudirector Coudrah, die angekommenen Steindrücke von Stuttgardt betrachtet.
- 25 15. D'Altons Raubthiere den Text gelefen. Heufingers Histologie Übersicht. Abschriften geendigt vom Centralbericht, von Zelters Reise nach Herrnhuth. Mittag zu fünsen. Nach Tische Kupfer

- und Steinbrücke. Abends Hofrath Meyer. Zu Nacht Nicolovius und die Frauenzimmer. Die Großherzogin angemeldet. Herr von Reichenbach aus München.
- 16. Die vordern Zimmer in Ordnung. In Erwar= 5
  tung Herrn von Hennings, die chromatischen
  Gläser und Ordnung in denselben. Einige Briefe
  concipirt. Ihro Königl. Hoheit die Frau Groß=
  herzogin, Frau Gräfin Hendel, Frau von Pog=
  wisch. Mittag zu vieren. Nach Tische kam Herr 10
  von Henning. Brachte mehrere chromatische
  Gläser und sonst mit. Abends Prosessor Riemer.
  Wir aßen zusammen; kam Herr Canzler von
  Müller, welcher von seiner Reise und den Be=
  gegnissen auf selbiger zu erzählen wußte. 15
  Herrn Prosessor Zelter, sein Reisetagebuch
  nach Herrnhuth, mundirt, Berlin.
- 17. Ordnung in den Kaften, besonders den chromatisschen. Um zehn Uhr Herr von Henning. Mit ihm verschiedene Bersuche wiederholt. Sodann so las er seine Borlesungen auszugsweise vor. Kam der erste Kevisionsbogen Zur Naturwissenschaft. Mittag von Henning und Hofrath Meyer. Nach Tische Unterhaltung fortgesetzt. Abends für mich. Später Henning; blieben zusammen bey Tische. 25
- 18. Die Acten der Farbenlehre vorgesucht. Herr von Henning; ihm einige Gromatische Acten, sodann auch Requisite jum Apparate gegeben. Besuch

von Staatsminister von Fritsch. Zweh junge Ompteda's und von Alvensleben. Dr. van Kaatshofen von Lehden. Abends Hofrath Meher. Prosession Kiemer. Consultation über das Berzeichniß meiner Werke und Schriften. — Herrn Geh. Rath von Willemer nach Frankfurt, durch Oberbaudirector Coudray.

- 19. Nebenftebendes: Berrn Beffelhöfts Druderen revidirten Bogen U: Wiffenschaftslehre, Manuscript ganzes, über physiologe Farben über-10 haupt und besonders über den Phosphor im Auge, Un Farber Auftrag und Brief an Jena. Dr. Beufinger nach Jena. - Wegebauinfpector Böte. Die dromatischen Acten durchgesehen und von den einzelnen Actenstücken und Packeten 15 nähere Renntniß genommen. Mittag zu fünf. Mein Sohn war abwefend. Chromatica fort= gesett. Sendung von Budberg aus Mannheim, von Segel aus Magdeburg, von Poffelt aus Jena. Abends Hofrath Meyer. Zeitungen und 20 Unterhaltung über Inneres und Außeres.
- 20. Nebenstehendes: Nees von Esenbeck nach Bonn, mit von Hennings Einleitung. Herrn Hoss = rath Rochlitz nach Leipzig, gleichfalls mit Einsteitung. Fortgesetzte Revision des Catalogs der Repositur. Rath Bulpius Urlaub verlangend in Auftrag des Erbgroßherzogs. Auswahl der chromatischen Acten und Papiere. Mittag zu Goethes Werte. III. Abeh. 8. Bd.

- fünfen. Nach Tische obige Arbeit fortgesetzt bis Nachts. Nicolovius nahm Abschieb.
- 21. Nebenstehendes: Herrn Wesselhöfts Druckereh Kunft und Alterthum IV, 1, 1. Herrn
  Professor Posselt, autorisirte Quittung, nach 5
  Jena. Mad. Frommann, Jena, Danck für
  die mitgebrachte Gabe. Ferner geheftet; einiges
  zur Naturwissenschaft. Recension über Howards
  Klima von London dictirt. Mittag zu vieren,
  verschiedenes geordnet und beh Seite gebracht. 10
  Abends Hofrath Meher und Herr Soret. Später
  mit Ottilien.
- 22. Auszug aus Kunckels Glasmacherkunft schematisirt.

  Briefe mundirt und concipirt. Theatercassirer

  Bergseld. Holdermann. Präsident von Mog. 15

  Mittags der Probst Yasnowsky. Sorets Recension von Leonhards Handbuch. Abends Hofrath Meher. Prosessor Riemer. Blieben zu Tische.

  Burde die erste Abtheilung des zwehten Bandes von Kunckel vom Glasbrennen gelesen. Herrn 20

  General=Münzwardein Loos in Berlin.
- 23. Kunckels Schema ausgeführt. Frau Hofrath Schopenhauer Steindrücke zu sehen. Mittag zu fünfen. Nach Tische Chromatica geordnet, mit meinem Sohn einige Stunden zugebracht. Abends 25 Hofrath Meyer. Auffat über Kunckel vorgelesen. Canzler von Müller seine Reiseereignisse erzählend.
- 24. Schreiben an Sartorius dictirt. Chromatische

Papiere zu ordnen fortgefahren. Revisionsbogen 2 des vierten Bandes von Kunst und Alterthum. Nach Tische Chromatica geordnet. Hosmedicus Rehbein, die Boisserécken Steindrücke gesehen. Hosrath Meher und Herr Soret; wurden diefelbigen betrachtet und das Porteseuille von Raphael vorgenommen.

25. Neugriechische Gedichte. Kunckel revidirt. Chromatisches. Mittag zu fünsen. Die Redwißer Mineralien ausgepackt und betrachtet. Abends Hofrath Meher. Schild Wellingtons.

5

- 26. Rescript infignirt wegen der Bibliotheck Stellen. John dandend. Rlemm, die überstandene Krandüber feine zu befetende Stelle heit meldend. fprechend. Auffat über Rundel zum Theil mun-15 birt. Fortgesette Ordnung der chromatischen Ba-Die Galerie des Bergogs von Orleans endlich gebunden angeschaut. Spazieren gefahren mit Walther. Mittag zu fünfen. Rach Tische Fräulein Abele. Gegen Abend Hofrath Rehbein. 20 Brofessor Riemer. Blieben zu Tische. - Un Hofr. Sartorius, mit b. Hennings Ginleitung, Göttingen. Dr. Weller, Ginladung auf Sonntag, Jena. Weffelhöfts Druderen Runft und Alterthum IV, 1, amenter Rev. Bogen.
  - 27. Auffat über Kunckel abgeschloffen. Nebenftebenbes beforgt: Berordnung an Rentamtmann Kühn nach Heusdorf. Rentamtmann Müller

- von Jena. Mittag zu fünfen. Geh. Hofrath Kirms communicirte das Rescript an die Theater= intendanz. Nach Tische chromatische Acten ge= ordnet. Abends Hofrath Meyer.
- 28. Nebenstehendes: Bergrath Lenz, Diplome ver= s langend. Körner wegen Entoptischer Täfelchen. Färber, wegen Bernstein, Jena. — Bericht von Renner wegen Besetzung der Gehülfenstelle. Die Angelegenheit überlegt. Mittag Staatsrath Langermann. Conversation und Gesang. Hof= 10 rath Meher theilnehmend. Blieb nicht ben Tische. Über preußische Staatsverhältnisse so wie auch über Wissenschaftliches. Blieben bis spät ben= sammen.
- 29. Verschiedenes zu Expedirendes vollendet. Dr. 15
  Weller von Jena die Tagebücher bringend und
  Sonstiges besprechend. Kath Vulpius von seiner
  Expedition nach Gotha zurücksehrend. J. W. Uze=
  lius, Phil. Doctor, aus Upsala in Schweden,
  hatte sich zu litterarischen und besonders biblio= 20
  thekarischen Zwecken in Göttingen aufgehalten,
  jest nach Hause zurücksehrend. Manches abge=
  schlossen, geordnet und geheftet. Mittag Staats=
  rath Langermann. Vielsache Unterhaltung. Nach
  sieben Uhr verreist er nach Jena. Hofrath Meyer 25
  und Kiemer. Besonders über die griechischen
  Helbenlieder. Blieben zu Tische.
- 30. Mit Rräutern einige Concepte. Mehrere Expedi=

tionen, welche ben ihrem Abgang zu bemerken sind. Rinaldo Bulpius schrieb die griechisch= epirotischen Gedichte ab. Mittag Fräulein von Lyncker. Nach Tische Marienburg, Kupfer und Text. Geschichte der Mineralogie von Schwabe. Synopsis Juncorum von Dr. Meher. Abends Hofrath Meher. Reslexionen über Gegenwart und Nächstes. Gegen Abend hatte mich ein durchreisender Hofrath Gedike besucht aus Italien kommend.

## October.

- 10 1. Über Gabriele den Auffat redigirt. Berschiedene Expeditionen für morgen vorbereitet. Manches geordnet. Fräulein von Lyncker und von Wegner als Brautleute. Mittag zu fünsen. Nach Tische Ordnung in den vordern Zimmern. Fräulein Adele Schopenhauer; Gräfin Julie Egloffstein. Die Galerie von Orleans durchsehend. Abends Thee und Musit, gegenwärtig die Herren: von Müller, Hofrath Meher, Soret, Regierungsrath Schmidt, Hofrath Rehbein, Dr. Schüt, Prosession Riemer, Director Peucer.
- 2. Nebenstehendes abgeschloffen: Frenherrn von Budberg, mit den Hebelschen Gedichten, nach Mannheim. Verordnung an Kentamtmann Müller nach Jena. Deßgleichen an Professor Güldenapfel. Deßgleichen an Professor Kenener. Deßgleichen an Kentamtmann Lange.

Ĺ

Berrn Bergrath Leng. Berrn Frommann. - Färber und Römhild von Jena, verschiedenes bringend und anfragend. Die Kinder wurden nach Belvedere gebeten. Brachte die fämmtlich geordneten Chromatica in die Schubladen. Den 5 Erfat der Cangleggebühren der drey neulich Beförderten berichtigt. Un Brofessor Riemer Morpho-Logie von Schüt 2. Stück und ben Catalog von Eschenburg. Die Kinder waren nach Belvedere gebeten. Mittag mit Walther allein. Beschäftigte 10 mich nachber mit ihm. Das Geschlecht Juncus von Ernft Meper durchgegangen. Dazu die Rupfer von Host Gramina austriaca. Die ruffischen Baften in Ordnung und anderes. Hofrath Meyer. Nicolovius über den deutschen Improvisator.

- 3. Abschrift von Meyers Kunstgeschichte. Die Theater=
  recensionen in der Berliner Zeitung der Reihe
  nach durchgesehen. Mit Walther spazieren ge=
  fahren um's Webicht. Mein Sohn hatte sich mit
  Kinaldo eine Fußbewegung gemacht. Zu Tisch 20
  zu vieren. Abends Prosessor Riemer. Sonette
  und andere kleinere Gedichte trug er vor. Des
  Paria Gebet wieder vorgenommen. Wessel=
  hösts Druckereh, Gabriele.
- 4. Fortsetzung der Abschrift von Meyers Kunst= 25 geschichte. Der deutsche Improvisator abgeschrieben von Rinaldo. Des Paria Gebet fortgesetzt. Theaterkritiken, Berliner, ausgezogen. Mittags

- zu fünfen. Nach Tische mancherlet geordnet. Abends Hofrath Meher. Sorets weitere Einrichtung besprochen.
- 5. Abschrift von Mehers Kunstgeschichte fortgesett. Des Paria Gebet. Auszug der Theateranzeigen aus der Berliner Zeitung. Lieber, demselben das Bild von Abelen übergeben. Herr Hofrath Voigt, verschiedenes besprochen. Blumenbachs Ankunft zu erwarten. Über Voigts neues naturhistorisches Buch. Mittag zu fünsen. Nach Tische fortgesahren die Berliner Theaterkritiken zu lesen und auszuziehen. Abends Hofrath Meher. Die diensttägige Gesellschaft weiter überlegt.

5

- 6. Nebenstehendes berichtigt und gepact: Serrn Dr. Weller 10 Rthr. für Römhild und 25 Rthr. 15 für das Bulverhorn und Fries' Physik nach Jena. Wiffenschaftliche Expeditionen vorbereitet, so wie zu Kunft und Alterthum. Berliner Theater= Mittag die Frommannische kritiken, Schema. Familie, Frau Hofrath Schopenhauer und Tochter. 20 Brofessor Riemer. Abends die Berliner Zeitung auszuziehen fortgesett. Hofrath Meher. Die diensttägigen Bafte besprochen.
- 7. Mehersche Kunftgeschichte weiter mundirt. Rinaldo mundirte einiges Oberaufsichtliche. Die Großherzogin sendete drehvierteljährige Behträge.
  Berliner Theaterauszüge. Spazieren gefahren mit Ottilien und Walther. Kam Felix an und

- blieb zu Tische. Musicirte sodann. Abends bessen Familie zum Thee. Kam Herr von Henning. Blieb zu Tische. Chromatica besprochen.
- 8. Berschiedene Munda. Lieber, das Ausgeschnittene von Fräulein Adele bringend. Bon Henning, s Abschied nehmend und das Nächste besprechend. Mittag zu sechsen, Felix Mendelssohn aß mit. Nach Tische verschiedenes in Ordnung gebracht. Abends Thee, Mendelssohns und hiesige Freunde.
- 9. Meyers Kunftgeschichte Mundum. Um halb elf 10 Uhr Frau Großherzogin R. H. Nach Zwölsen spazieren gefahren mit Ottilien um's Webicht. Mittag zu drehen. Waren Ulrike und Walther auf dem Fürstenhause. Abends für mich, Auszug aus den Berliner Theateranzeigen. Ber= 15 ordnung an Rentamtmann Lange nach Jena; deßgleichen an Rentamtmann Müller dahin, nach Concepten. Deßgleichen an Hofrath Renner nach Jena, wegen der Gehülsenstelle.
- 10. Mehers Kunstgeschichte fortgesetzt. Berschiedenes wau den neuen Heften vorbereitet. Früh Obersmedicinalrath Blumenbach und Sohn, eingeführt durch Canzler Müller. Gräfin Schulenburg mit ihrem Bruder, Baron Friese. Zum Nachtessen Obermedicinalrath Blumenbach, Sohn und Kochter. Canzler von Müller. Obermedicinalsrath von Froriep. Hofrath Meher. Herr Soret und Professor Riemer.

11. Meherisches fortgesetzt. Zu den neusten Heften verschiedenes vorbereitet. Kamen die Loofischen Denkmünzen aus Berlin. Betrachtung und Ordnung derselben. Mit Walther spazieren gefahren um's Webicht. Mittag zu drehen. Abends Obermedicinalrath Blumenbach. Sodann Herr Canzler von Müller. Hofrath Meher. Besprochen die Medaillen und anderes.

- 12. Vorbereitungen zu den nächsten Heften. Mit Walther spazieren gefahren gegen Gelmeroda. Mittag zu vieren. Die Manuscripte zur Fortssetzung der Hefte. Vor Tische nahmen Blumensbachs Kinder, sodann er selbst Abschied. Kamen mit ihm Graf Bose und Canzler von Müller.
- 15 13. Sofgartner Baumann für den erhaltenen Charakter dankend und verschiedene Bunfche aussprechend. Dr. Weller verschiedene Quittungen zur Autorisation vorlegend. Das erbgroßherzog= liche Baar von zwölf bis ein Uhr. Sauptunter= haltung wegen Soret, seinem Berdienst und seiner 20 Nachher die Prinzessinnen mit Beftimmung. ihren Damen. Mittag ber Babeinfpector Schüt; fvielte Mlügel. Dr. Weller nahm Abichied. Rach Tische Vorbereitung zu den neuften Heften. Abends Brofeffor Riemer, die neugriechischen 25 Gedichte mit ihm durchgegangen. Anderes dazu besprochen. Brief von Nees von Cfenbeck. Cafta= niensendung von Frau Stock aus Frankfurt. -

- An Polizehrath Grüner nach Eger. An Bergrath Lenz durch Weller. Weffelhöfts Druckeren Manuscript zu Kunst und Alterthum und Wissenschaft.
- 14. Fortgesette Abschrift von Meyers Kunftgeschichte. 5 Berichiedenes zur Wiffenschaftslehre corrigirt und redigirt. An Serenissimum Briefe bon Graf Sternberg und Rees von Gfenbeck. Morpho= logie etc. an Generalsuperintendent Röhr. Besuch von Iwan Repher, Advocat in Baris, von Bor= 10 beaux gebürtig, ebemals in Jena studirend, und Mr. Biguier, Professor an der aufgehobenen Normalschule zu Baris, welches eigentlich ein großes Seminarium war, um Lehrer zu bilben. Herr Soret tam dazu, brachte einige Mineralien 15 und verabredete wegen morgen. Mittag zu vieren. Nach Tische Berliner Theateranzeigen. Abends für mich. Die nach Jahren kurzgefaßte eigene Biographie durchgegangen.
- 15. Fortsetzung der Abschrift von Mehers Kunft= 20 geschichte. Berschiedenes zu Kunft und Alter= thum, Katurwissenschaft und Worphologie. Herr Canzler von Müller. Rach Zwölse Herr Soret, das Polarisation = Instrument aufstellend und einigermaßen erklärend. Mittags mit Ottilien. 25 Abends Herr Soret. Später Hofrath Meher von dem Hagebruchischen Ball kommend.
- 16. Abschrift von Meyers Runftgeschichte. Manu-

script zu den neuen Heften zusammengelegt, revisitrt und verzeichnet. Temmler von der Zeichenschule seinen Sohn empfehlend. Professor Weichardt, dankend für den galvanischen Apparat, die Bersliner Drathschleise erinnernd. Verschiedene Conscepte nach Jena auszusertigen. Das Jahr 1809 zur summarischen Biographie durchgedacht und das Tagebuch gelesen. Baurath Steiner die neuen bunten Fenster bringend. Obige Betrachstung fortgesetzt. Abends Hofrath Meher. Überslegung wegen des zwehten Kolbischen Porträts.

5

10

15

20

- 17. Nebenftebende Expeditionen: Berordnung an Gül= denapfel, wegen Theoph. Beger und Atteftate. Dekaleichen an Confistorialrath Gruner. wegen der Berpflichtung. Defigleichen an Rentamtmann Lange, wegen Auszahlung. A n Berrn Dr. Weller, wegen Beftellung. - Un Meyers Kunftgeschichte fortmundirt. Um zwölf Uhr die jungen Hoheiten, um ein Uhr die Chinesen. Mittag zu drepen. Nach Tische Sinica durch= gesehen. Tagebuch von 1809. Abends Professor Riemer, O'Sara's Nachrichten von Napoleon eraählend. Herr Canaler von Müller, von Strakburg, befonders von Generalin Rapp erzählend. Die Zeichnungen für Frau von Dürckheim billigend.
- 18. Herr Cangler von Müller. Nebenftehendes: Die Lieberischen Zeichnungen an Frau von Dürck-

heim nach Straßburg. An Herrn Professor Arnold eben bahin; beydes Herrn Canzler von Müller zur Besorgung übergeben. Herrn Consistorialrath Danz nach Jena. — Insgleichen die gestern Abend vorgezeigte Rolle Kupserssstiche. Tagebuch von 1809 schematisirt. Abschrift von Meyers Kunstgeschichte fortgesetzt. Spazieren gesahren mit Ottilien und Walther. Nach Tische Schema von 1809. Abends Hofrath Meyer. Ein Schema verabredet zur donnerstägigen Untersphaltung. Ankündigung der Demoiselle Masselet.

- 19. Brief von Manzoni abgeschrieben. Wunsch und Bitte wegen der Berliner Theateranzeigen revi= dirt. Demoiselle Masselet und Hofrath Meher. Dr. Werneburg. Prosessor Schnaubert von Mos= 15 tau dahin zurücksehrend. Prosessor Bachmann. Absendung für Blumenbach vorbereitet. Mittag zu vieren. Nach Tische 1809 weiter fortschema= tisirt. Mit Walther die Bilder im Dapper durchgesehen, Palästina und Sprien. Fortgesahren 20 an 1809. Hofrath Meher. Beredung wegen des Nächsten. An Kentamtmann Müller autorisirte Quittungen nach Jena.
- 20. Löwenthal, Reisender von Wien, von einer Reise durch Frankreich und England kommend. Tage= 25 buch von 1809. Die Prinzessinnen und Prinz mit ihrem sämmtlichen Gesolge. Schema von 1809 dictirt. Mittags zu vieren. Nach Tische die

- Schemata späterer und früherer Jahre. Abends Hofrath Meyer, Hirts Geschichte der Baukunst.
- 21. Einige Briefconcepte. Fortgefetzte Betrachtung des Jahrs 1809. Mineralien gepackt für Lößl nach Falkenau. Mittag zu drehen. Ottilie war mit Walther nach Erfurt gefahren. Erfter Aus-hängebogen zur Naturwissenschaft und 5. Revisionsbogen von Kunft und Alterthum.

- 22. Expedition der Tagebücher an Serenissimum.

  Berschiedene Concepte und anderes zu Absendung vorbereitet; Allgemeinstes über die oberaufsichtlichen Geschäfte, zum Behuf der Unterhaltung mit den jungen Herrschaften. Fuhr spazieren um's Bebicht. Mittag zu vieren. Fräulein Ulrike war krank. Nach Tische Gräfin Julie. Abends Prosessor Riemer und Hofrath Meyer. Erster blieb zu Tische.
- 23. Vorbereitungen von den oberaufsichtlichen Geschäften Rechenschaft zu geben. Ihro Hoheit die
  Frau Großherzogin um halb elf Uhr. Revision
  des 5. Bogens von Kunst und Alterthum nach
  Jena. Spazieren gefahren mit den Frauenzimmern. Sodann die Soretischen für Jena bestimmten Mineralien numerirt und catalogirt.
  Abends Hofrath Meher wegen künstiger wöchentlicher Besuche der Herrschaften. Wesselhöfts
  Druckeren nach Jena.
  - 24. Ramen an Runft und Alterthum 6. Revisions=

bogen, Naturwiffenschaft C. Das Jahr 1809. Mundum von dem Aufsat für die Frau Erb=
großherzogin. Kam der Herr Erbgroßherzog
gegen ein Uhr. Billet von seiner Gemahlin.
Expeditionen für morgen meinem Sohne mit=
zugeben. Mittag zu fünsen. Kamen Artischocken
und ein Brief von Franksurt. Abends Herr
Andreä und Harnier, nach Berlin gehend. Hof=
rath Meher. Prosessor Riemer. Letzterer blieb zu
Tische.

- 25. Baria das Jahr 1808 ausgezogen. Leipziger Zeitung: Nachricht von Bohren auf Salz ohn= weit Gera. Spazieren gefahren mit Ulriken und Walther. Mittag zu drehen. Neue Vermannich= faltigung entoptischer Erscheinungen. Das Jahr 1808 vorgenommen. Auch in das Jahr 1807 zurückgekehrt. Dasselbe fortgesetzt Abends, wo ich allein blieb. Mein Sohn und die Freunde waren nach Jena zu Lenzens Fest gereist. An Vergrath Lenz nach Jena, Aufsähe von Serrn Soret, Verzeichniß der mitgesendeten Mine= ralien, einige Worte von mir.
- 26. Auszüge aus dem Tagebuche von Marienbad und Eger. Einige Concepte vorgearbeitet. Hof= rath Meher die erste Nachricht von dem jenai= 25 schen wohlgelungenen Feste bringend. Abdruckt des Gedichtes von Geh. Referendar Helbig er= halten. Zu Tisch Fräulein Adele von Jena

kommend. Über frauenzimmerlichen Unterricht und die Art wie sie ihn aufnehmen. Gegen Abend kam Herr von Ziegesar; Abelen nach Jena abholend. Ich entwarf den Aufsat über Meteorologie. Hofrath Meher; über denselben Gegenstand die Unterhaltung.

- 27. Aufsat über Meteorologie. Briefconcepte. Herr Genast von der Reise nach Leipzig und Dresden erzählend. Um ein Uhr spazieren gefahren mit Walther. Kam mein Sohn und Doctor Weller. Mittags zu sechsen. Nach Tische die Wollerischen Baudenkmale. Hofrath Meher. Schreiben Abeken. Später mein Sohn über die jenaische Expedition sich unterhaltend. An die Herren Breitstopf und Härtel in Leipzig.
- 28. Einiges mundirt und concipirt zu dem naturwissenschaftlichen Heste. Auch mehrere Concepte.
  Spazieren gesahren mit Walther gegen Belvedere,
  Serenissimo begegnet. Mittag zu vieren. Nach
  Tische die Mollerischen altdeutschen Baudenkwürdigkeiten. Oberbaudirector Coudrah von
  Franksurt kommend, erzählend und vorweisend.
  Hofrath Meher, welcher abgerusen wurde. Für
  mich Ordnung in Papieren und Sachen angesangen. Herrn Dr. Carl Ernst Schubarth nach Berlin.
  - 29. Expeditionen vorbereitet. Concepte und Munda. Ingleichen manches vorbereitet zu den currenten

Heften. Mit Walther spazieren gefahren um's Webicht. Mittag zu fünfen. War Ulrikens Geburtstag. Nach Tische die Mollerischen alt= beutschen Baubenkmale. Abends die herkömm= lichen Freunde, auch Gräfin Line Egloffstein.

- 30. Briefe vorbereitet: Herrn Dr. Goebel, Mineralien. Herrn Dr. Weller, Quittungen. Durch
  Färber nach Jena. Concepte dictirt. Ingleichen einiges zu den neuften Heften. Herr
  Obrift von Eschwege, bringend die Gebirgsarten 10
  von Brasilien. Ich las in seinem Hefte deß=
  halb. Speiste Hofrath Voigt mit. Brachte Nach=
  richt von dem angekommenen Wallsichkopfe.
  Ward von Blumenbach, Oken, dem botanischen
  Garten gesprochen. Rach Tische entoptische Ber=
  suche. Abends Prosessor Riemer, einige Aufsähe
  durchgehend. Blieb derselbe zu Tische. Er hatte
  excerpirte Sprüche mitgebracht.
- 31. Möser über Boltsaberglauben. Expeditionen vorbereitet. Tagebuch von 1819 durchgesehen. Elf 20
  llhr die jungen Herrschaften. Traurige Rachricht von dem Jagdunglück des Grasen Henckels.
  Nach Tische den Borrath zu den Lausenden Heften
  übersehen. Abends Fräulein Abele. Später
  allein, mit demselben Geschäft fortgesahren. 25
  Herrn Polizehrath Grüner nach Eger.
  Herrn Dr. Sulpiz Boisserée nach Stuttgardt. Gingen den 1. November ab.

## November.

- 1. Berschiedene kleine Auffate zu Kunft und Alterthum. Mein Sohn bearbeitete die Registraturen feines letten Verweilens in Jena. Fuhr mit Ottilien und Hofrath Meyer spazieren. Speiften zu fünfen. Manches durchdacht. Abends Sofrath Meyer, lasen im Leben des Fürsten Schwarzen= bera.
- 2. Abschrift der Expeditionen des Cammerraths von Vorarbeiten zu den nächften Seften. Goethe. An Sereniffimum einige Vorträge. Nebenfteben= 10 des: An d'Alton Aubfer und Gipsmodelle nach Bonn. Mit Walther spazieren gefahren. Der Brofessor Heusinger. Mittag zu vieren. Die Aus dem Leben Früharbeit fortaesekt. Kürsten Schwarzenberg gelefen. Abends mit 15 Hofrath Meyer daffelbe fortgefest. Berabredung wegen Correggio und Rauch.
- 3. Geftriges Mundum fortgefest. Fernere Behandlung der meteorologischen Papiere. Schrön von Jena ein Schreiben überbringend. Mittag zu dren. Mein Sohn hatte den Hofdienft. Rach Tische Kürft Schwarzenbergs Leben. Abends kleine Gesellschaft. Der Elfasser Tenorist sang einiges. Die Rinder affen unten, die Reise Ottiliens mit der Gräfin Hendel ward be-25

Goethes Werte. III. Abth. 8. Bd.

sprochen.

- 4. Mundum des jenaischen Berichts vollendet. Concepte von Briefen, Vorträgen. Munda der Erfteren: Un Berrn Obermedicinalrath Blumenbach nach Göttingen (von meinem Sohn geschrieben). Frau Hofrath Schopenhauer. Geh. Referendar 5 Helbig wegen Schrön. Starke Sendung von Conta mit bedeutenden Rachrichten von griechi= ichen, türkischen und andern Geschichten. Die Frauenzimmer bereiteten fich zur Abreise vor. Wir speiften zusammen. Mein Sohn war auf 10 Bauerpedition. Nach Tische das nächste Manuscript zu den laufenden Heften. Abends Sof-Demselben die Neuigkeiten com= rath Meyer. municirt. Er ward zur Hoheit gerufen. Ich sette meine Arbeiten fort. 15
- 5. Fuhr Frau Gräfin Hendel mit den Frauen=
  zimmern ab. Hofrath Rehbein beh Zeiten.
  Mancherley Bor= und Nacharbeiten zu den Heften.
  Expeditionen auf morgen. Die Frau Groß=
  herzogin ließ sich auf morgen ansagen. Mittag w
  mit Walther. Nach Tische Vorarbeiten gegen
  alle Seiten hin. Abends Theegesellschaft.
- 6. Nebenstehende Expeditionen: An Herrn Professor Güldenapsel, Glückwunsch zu Ansang
  des 6. Jahres der restaurirten Bibliothek, nach 26
  Jena. Herrn Hofrath Boigt, autorisirte Quittung des Wallsischops, Brandschiefer, Morphologie und Naturwissenschaft, dahin. Herrn

Weffelhöft einige Columnen zur Witterungslehre, zur Morphologie 2. Band 1. Heft bis
Fol. 16, Kunft und Alterthum Revisionsbogen 7.
Herrn Dr. Harnier nach Berlin, inliegend
Empfehlungsbriefe. — Ingleichen Notiz wegen
des Dihlschen Kütts an Sereniffimum. Serenifsima. Burden die Mollerischen alten Denkmale vorgelegt und erläutert. Mittag zu dreben.
Nach Tische Ordnung in meinem Zimmer angefangen und manche Papiere beseitigt. Sodann
einiges gefördert an den abzusendenden Mineralien. Hofrath Meher, dann mein Sohn. Brief
von Cotta.

5

- 7. Un der Abfendung der Mineralien beschäftigt. Hofrath Rehbein einen Brief von Göttingen 15 bringend. Abgelehnte Anmelbung der Sobeit. Deghalb der Hofrath Sufchte. Sodann Rehbein abermals, der die Lithographirung des Blatts von Byron unternommen hatte. Fortgefeste Erpedition der Mineralien. Schreiben an Benecke. 20 Bu Mittag zu zwegen. Nach Tische Gräfin Julie, bas Vorträt ihrer Schwefter vorzeigend. Abends Brofessor Riemer. Giniges Manuscript zusammen durchgegangen. Kam Hofrath Rehbein. Giniges Geologische, besonders über Salzwerke. Professor 25 Riemer blieb zu Tische.
  - 8. Berichiebenes mundirt, jur Absendung vorberei= tet: herrn Bergrath Cramer nach Weglar.

- Mit Walther spazieren gefahren gegen Neuwallen= dorf. Mittag zu drehen. Nach Tische Fräulein Abele. Abends mit meinem Sohn. Geschäfts= und Lebenseinrichtung besprochen.
- 9. Expeditionen für morgen abgeschlossen. Kam der s
  Bogen 8 Kunst und Alterthum und D. zur Naturwissenschaft in der Revision. Auszug aus dem
  Tagebuch von 1819. Mittags zu drehen. Nach
  Tische die Revisionsbogen und Folge. Fräulein
  Abele. Schreiben von Nees von Csenbeck. Hofrath Meher. Mein Sohn aus dem Schauspiel,
  dem Frehschüß.
- 10. Rebenftebende Expeditionen: Berrn Beh. Cammerrath Frege die Catalogen zurücksendend nach Leivzia. herren Meurer und Baumann, 15 eingeschlossen an Fikentscher, nach Gera. Berrn Bergmeifter Lögl nach Faltenau. herrn Obermedicinalrath Blumenbach nach Göttingen, mit einem Kästchen Mineralien. Herrn Bergrath Cramer Riftchen mit Minera= 20 lien nach Wetlar. herrn Bergmeifter Lögl eines behaleichen nach Falkenau. Berren Meurer und Baumann eines defigleichen nach Gera. — Mein Sohn fing die neue Registrande an. Berschiedenes ju ben nächften Seften und fonftigen Abfendungen. 25 Mittag mit meinem Sohn. Nach Tische das Nächfte zu den laufenden Heften. Abends Professor Riemer; Revisionsbogen und sonft durch=

- gegangen. Oberbaudirector Coudray, die Feher des Grundsteinlegens besprechend. O'Meara gelesen. Den magnetischen Apparat zusammen gesucht.
- 5 11. Abschriften verschiedener Expeditionen. Weitere Bearbeitung der laufenden Hefte. Mittag zu drehen. Nach Tische an den laufenden Heften gearbeitet. Abends Hofrath Meyer. Berschiedenes durchgesprochen. Hofrath Rehbein hatte das Byronsiche Blatt lithographirt zurückgebracht.
- 12. Berschiedene Abschriften, Schemata, Concepte. Brunneninspector Hecht von Franzenbrunnen, eine Sendung von Polizehrath Grüner über- bringend. Diese Sendung durchgeschaut und durchgebacht. Geschäftssachen in Ordnung. Mittag zu zwehen. Nach Tische die Frauenzimmer von Dessau kommend. Ihre Begegnisse erzählend. Enträthselung der Byronschen Handschrift. Hof- rath Meyer brachte den Gerningschen Brief. Später Ottilie, über Byronsche Gedickte und sonst.
- 13. Zu dem nächsten Bogen Kunft und Alterthum. Herr Hecht von Franzenbrunnen ging weg, nachsem ihm die Mineralien= und sonstige Sammlungen vorgezeigt worden. Mittag zu fünsen.

  Sodann die Mineralien, die Polizehrath Grüner gesendet. Abends Oberbaudirector Coudrah seine Rede zu künstigen Sonntag vortragend. Professor Riemer wegen der Sammlung Gedichte auf

biefe Feherlickeit. Hofrath Meher. — Herrn Weffelhöfts Druckeren nach Jena, Revisions=bogen 8 Kunft und Alterthum und D. zur Natur=wissenschaft. Herrn Hofrath Boigt Blätter von Zimmtbaum und Quasia dahin. Herrn Bergrath Lenz das Struvesche Heft über Nord=amerika dahin. Herrn Clemens Ekel, Pater Prior, nach Töpel, eine Kolle, enthaltend Winkel=manns und Lessings Porträt von Müller, durch Herrn Hecht.

- 14. Concepte in oberauffichtlichen Angelegenheiten durch meinen Sohn. Munda. Einiges zu den laufenden Heften. Frau Erbgroßherzogin und Demoifelle Masseltet. Mittag zu vieren. Abends Prosessor Riemer. Geh. Staatsrath Schweizer. 15 Ersterer blieb länger und zu Tische. Brief von Geh. Oberregierungsrath Schulz.
- 15. Die nächsten Geschäftsexpeditionen theils concipirt, theils mundirt: Berordnung an Casseschrwald. Rath Bulpius wegen so ber vorsehenden Geschäfte. An Herrn Geh. Oberregierungsrath Schult nach Berlin Sendung vorbereitet. Mittag zu vieren. Abends Hofrath Meher, Sueton's Tiberius angesangen.
- 16. Abschriften von Mantegna für Geh. Oberregie= 25 rungsrath Schult nach Berlin. Einiges an den currenten Heften. Sonstige Expeditionen: Sämmt= liche Expeditionen die Anstellung des Metius beh

ber Beterinärschule betreffend an Herrn Dr. Weller. An Herrn Geh. Oberregierungs=rath Schultz nach Berlin, mit dem Revisions=bogen Mantegna. — Lieutenant Püttmann von Berlin, Schwager des Geh. Oberregierungsraths Schultz. Mittag zu fünfen. Kefersteins geologi=sche Karten von Deutschland. Dr. Weller, mit Bernhard von Knebel. Les Travers des Salons et des Lieux publics, par le Joyeux de Saint-Acre. Hofrath Meyer, Rauchs von Berlin Brief bringend. Besprechung darübere und Resolution.

5

10

15

- 17. Ganz früh Herr Geh. Staatsrath Schweißer die Urkunde zum Grundstein zur Unterschrift bringend. Dr. Weller und Bernhard von Anebel zum Morgen grüßend. Expedition für Berlin vorbereitet und sonstiges. Der Prinz und Herr Soret. Mit diesem die Eschwegischen Diamanten besehen. Mittag zu vieren. Nach Tische currente Hefte. Abends Professor Riemer; Byrons Bannssluch. Die Weihnachtsseher besprochen. Obersbaudirector Coudray, Relation der heutigen Feyer. Canzler von Müller seine Expedition erzählend.
- 18. Expeditionen in oberauffictlichen Geschäften. Der junge Müller, ihm das 7. Blatt von Mantegna übergeben. An currenten Heften redigirt. Oberaufsichtliche Geschäfte ferner meinem Sohn übertragen. Mittag zu vieren. Oberbaudirector Coudray und mein Sohn gingen in's Museum.

- Abends Hofrath Meyer. Herrn Geheimrath Willemer nach Frankfurt a. M. An Serenissimum verschiedenes.
- 19. Mein Sohn war mit Acten und Papieren auf oberaufsichtliche Geschäfte bezüglich bemüht. Die s neueingerichtete Registrande wurde fortgesett. Die nächsten Hefte behandelt. Herr Soret, die Esch= wegischen Diamanten durchgehend und ihre Kry= stallisation verzeichnend. Nachricht von dem Tode der Frau von Staff zu Erfurt. Sendung von schäftädt. Abends Hofrath Meher, Soret, Ober= baudirector Coudray. An Serenissimum die ersten Aushängebogen von Kunst und Alterthum.
- 20. Nebenstehende Expeditionen: Wesselhöfts Drucke- 15
  rey, Morphologie erster Revisionsbogen, Jena;
  Mehers Kunstgeschichte angezeigt. Verordnung
  an Herrn Dr. Weller, wegen Schmied Rohrmann. Verordnung an Herrn Hofrath Renner,
  Nachtrag zur Instruction des Gehülsen nach 20
  Jena. Anderes vorbereitet. Um halb elf Uhr
  die Frau Großherzogin. Mittag zu drehen. Nach
  Tische Kunst und Alterthum nächstes Hest. Abends
  Prosessor Riemer, dieselben Papiere durchgegangen,
  besprochen, so wie auch auf Wissenschaftliches 25
  bezüglich.
- 21. Laufende Hefte bearbeitet. Um zwölf Uhr die jungen Herrschaften. Mittag zu dreben. Collecte

wegen des Ablebens der Frau von Staff in der Stadtkirche. Brafilianische Geologie nach Anleitung Herrn von Eschwege's. Hofrath Meyer Zeitungen und Tagsbroschüren.

- 5 22. An den laufenden Heften. Auszug des Jahrs
  1819 geendigt. Mit Walther spazieren gefahren.
  Mittag zu fünsen. Nach Tische an dem Auszug
  fortgefahren. Fräulein Adele, Gräfin Line, Hofrath Meher, Badeinspector Schütz. Letzterer blieb
  zu Nacht. Blieb zu Tische; mit ihm die neuste
  Schulordnung im Lande besprochen.
- 23. Auszug der Hälfte vom Jahr 1820. Schema zu einem Briefe an Graf Sternberg. Rehbein Anfrage wegen der Diamanten. Herr von Rennentampff, Cavalier ben dem Herzog von Oldenburg. Mittag Döbereiner und Inspector Schütz. Mit ersterem Physisches und Chemisches. Bis zum Schauspiel Hofrath Meyer. Überdacht das vorgegangene Gespräch.
- 20 24. Briefe auf Phhfik und Naturgeschichte bezüglich aufgesucht. Prinz von Oldenburg und Erbgroßherzog. Um zwölf Uhr der kleine Prinz, Soret, auch Riemers Bruno. Mittag zu vieren. Mein Sohn speiste beh Coudrah. Nach Tische Auszug aus den Taschenbüchern. Abends Professor Riemer, Oberbaudirector Coudrah. Ersterer blieb zu Tische. Ging ich mit ihm einige Bogen durch.

- 25. Concepte und Munda in Geschäftssachen. Um ein Uhr Fräulein Abele, besah einen Theil der Bologneser Schule; blieb zu Tische. Gegen Abend Canzler von Müller, das neue Kolbische Porträt bringend. Unterhaltung über vergangene Zeiten sund Ausbewahrung von Nachrichten. Hofrath Meher. Nächste Absendung seiner Kunstgeschichte besprochen.
- 26. Einige Registraturen und Munda. Auszug des Tagebuchs von 1820. Um zwölf Uhr Herr von 10 Rennenkampff. Den Auszug von 1820 geschlossen. Einiges zur Tagsgeschichte von 1808. Mittag zu fünsen. Nach Tische sernere Betrachtung vergangener Zeiten. Abends Hofrath Meher und Herr Soret, welche um sieben Uhr weggingen. Hof- urath Rehbein und Oberbaudirector Coudrah; Erzählung wie die astronomische Borlesung abgelausen. Ferner das Büchelchen der Oper: Das Oratel.
- 27. Sendung von Döbereiner. Congreß zu Erfurt. w Um zwölf Uhr Professor Kolbe, welcher mitspeiste. Fräulein Ulrike erzählte gegen Abend Theatergeschichten und =Verhältnisse. Hofrath Meher. — An Dr. Weller mit 14 Thlr. 2 Gr. curr. nach Jena. Herrn Hofrath Döbereiner w von Hennings Einleitung, Quittung auf 25 Thlr. zu Glaserwaaren, den großen Magnetstein und Gestell durch Schorcht dahin. An Färber,

- autorifirte Quittungen, Berfügung wegen ber Betten, beggleichen.
- 28. Meherische Kunftgeschichte zu mundiren fortgefahren. Nebenstehendes expedirt: Serenissimo
  wegen Schwerdgeburth Bericht. Verordnung an
  Rentamtmann Müller. Deßgleichen an Dr.
  Weller nach Jena, Rohrmanns Vergleich betreffend. Anfang des Jahres 1821 ausgezogen.
- 10 29. Abschrift vom Bortrag an Serenissimum wegen ber rohen Diamanten. Die jungen Herrschaften nebst Prinzen von Oldenburg. Sendung für Wesselhöft vorbereitet. Mittag zu dreben. Abends Gräfin Line, Canzler von Müller, von Kennen= tampsf. Nachts Hesperus.
- 30. Auszug des Tagebuchs von 1821. Herr Obrift von Eschwege. Mittag zu fünfen. Cactus Melocactus von Frankfurt. Berathung deßhalb. Heinrich der Vierte von Shakespeare, Übersetzung von Voß. Hofrath Meyer; die jenaischen Stuschenhändel besprochen. Ingleichen die Unzufriedenheit wegen der neuen Uniformen. Heinrich der Vierte ausgelesen. An Wesselh von Kevisionsbogen 9, Manuscript zum Schluß von Kunst und Alterthum.

## December.

- 1. Das Jahr 1821 Auszug geendigt. Der Prinz mit Soret, auch Bruno und Germar. Mittag zu fünfen. Nach Tische an der biographischen Arbeit. Gegen Abend Oberbaudirector Coudrah; später Obermedicinalrath von Froriep. Herrn s Bergrath Lenz, mit verschiedenen eingereichten Briefen, Jena.
- 2. Auszug aus den Tagebüchern von 1806—1807. Charon aus dem Reugriechischen. Garteninspector Schell holte den Cactus ab. Frau Gräfin Henckel w zu Tische. Blieben lange behsammen. Phaethon nach dem Euripides. Die Frau Großherzogin ließ sich anmelden auf morgen.
- 3. Auszug von 1806 vollendet und den Anfang von 1807. Um elf Uhr die Frau Großherzogin. An= 15 gesehen das Bild von Athen und die illuminirten Kupfer von London. Wittag zu fünsen. Nach Tische Phaethon. Abends kleine Gesellschaft. Das englische Werk über die Besitzungen von
- 4. Hofrath Rehbein über den Demanthandel. Bul= 20 pius die jenaischen Händel, besonders Kinaldo's Schicksale besprochen. Auszug aus 1817. Wit= tag zu fünf. Rach Tische die Tagebuchsauszüge. Gegen Abend Herr Canzler von Müller. Zenai= sche Borfälle durchgesprochen. Hofrath Meyer. 25 Heinroths Anthropologie. Serenissimo Pro=

memoria. Herrn Geh. Hofrath Eichstädt nach Jena. Berordnung an Rentamtmann Müller. Deßgleichen an Renner.

- 5. Schluß vom Jahr 1807. Munda im oberaufsfichtlichen Geschäft. Um zwölf Uhr die jungen Herrschaften. Nach Tische Fräulein Abele. Abends Musik, der erste Act von dem Grafen Gleichen probirt. Sendung von Berlin, sowohl von Zelter als von Schulk.
- o 6. Einige Briefe concipirt: Herrn Auctionator Lechner nach Nürnberg. Mittags zu fünfen. Abends für mich; die Jahre 1806—7—8 durch= gesehen. Sodann die Jonischen Inseln von Kendrick.
- 7. Briefe concipirt und mundirt. Herr Rath Haage. Auszug des Jahrs 1822 angefangen. Das erfte Heft des Doms von Cöln betrachtet. Mittags Generalsuperintendent Röhr. Abends für mich. Dann Hofrath Meher. Die nächsten Sendungen an Schulz und Anebel bedacht.
  - 8. Früh Dr. Weller. Ausgezogen das Tagebuch von 1822 bis auf heutigen Tag. Herr Soret und der Prinz. Hofrath Meher wegen der Domkupfer. Herr Cammerconfulent Schnauß ein Buch von Mahland bringend; einiges wünschend. Mittag Dr. Weller und Lieutenant von Anebel. Manzoni's neues Stück Adelchi gelesen. Damit, der Einleitung und den Noten fortgefahren bis Nacht.

- 9. Sendung an Staatsrath Schulz vorgearbeitet, ingleichen an Anebel. Ferner vom Jahr 1809 einiges stilo continuo. Sodann Dr. Friedrich Roth über den Ruzen der Geschichte. Verschiedene Briefe theils concipirt, theils mundirt. Der junge Müller das Hasenporträt bringend. Rath Vulpius wegen Münzen. Mittag zu dreh. Weihenachtstram. Abends in Campbells Ossian. Oberbaudirector Coudray. Reuste Bauereignisse, besonders Tiefurt, Cromsdorf und dergleichen. where General-Münzwardein Loos nach Berlin.
- 10. Die Boiffereschen Sendungen auf die Bibliothet. Fortgefahren an verschiedenen Expeditionen.
  Johns Verpslichtung. Verkauf des Frauenvereins. v Ottilie Nachricht bringend. 1809 stilo continuo. Mittag mit Ulriken. Betrachtungen des Jahres
  1809. Politische und kriegerische Ereignisse in demselben. Abends Soret und Meyer. Vetrachteten die Feldspath-Schubladen. — An Serenissimum, die Boisserschen Sendungen betressend.
- 11. Nebenstehendes: Herrn Frommann Schluß von Kunst und Alterthum, Revisionsbogen 10 in Revision, Manuscript zum Abschluß. Färber mattorisirte Quittungen nach Jena. Herrn Geh. Oberregierungsrath Schulz Baria (S. Conecept), Berlin. Herrn Professor Döbereiner

über Magnetismus nach Jena. — Auch das folgende Heft von Kunft und Alterthum betrachtet. Zu Tische zu drey. Nach Tische Professor Purkinje. Derselbe kam Abends wieder und blieb zu Tische. Er hatte von Berlin mitgebracht entoptische Gläser ingleichen den Apparat zu electro-magnetischen Versuchen.

12. Manzoni's Obe copirt für Mayland. Rehbein und Dr. Autenrieth. Maler Kolbe, des Großherzogs Porträt bringend. Die jungen Berr-10 schaften. Purtinje mar mit meiner Schwieger= tochter nach Belvedere gefahren. Inhaltsanzeige von Runft und Alterthum. Mittag zu vieren, Professor Burkinge speifte mit. Mit demselben nach Tische vieles Wiffenschaftliche conferirt. So-15 bann für mich diefelben Gegenstände durchgebacht. Abends Rehbein in Heinroths Anthropologie, das Capitel von den Temperamenten gelesen. Sodann Professor Riemer, zulett Burfinje. Blieben lange benfammen. Die Kinder waren auf'm Sofball. 13. Un Briefen concipirt und mundirt. Sereniffimus melden sich an auf Sonntag. Auszug von 1807 nach Aubriken. Tyroler Stufen von Sereniffimo. Mittag zu dren. Brief von Gichftädt. Nach Tische Auszug der Tagebücher. Betrachtung des 25 burch Jahre durchgehenden, eine zeitlang vorwaltenden oder gar augenblicklich vorübergehen= ben Intereffes.

- 14. Berschiedenes concipirt, mundirt. Herr Genast und Demoiselle Boß. Staatsminister von Fritsch wegen Ehrmannianis. Mittag zu drehen. Abends Walther. Sodann Hofrath Meher und Prosessor Riemer; letzterer die Weihnachtsgedichte vorgelesen. Nachts Christian Researches in the Mediterranean. By William Jowett. Herrn von Knebel nach Jena.
- 15. 1807 aus dem Tagebuch in Rubriken geschrieben.
  Gräfin Julie Egloffstein, ihr neues Buch vor= 10
  zeigend und das Bild ihrer Nichte. Sexenifstmus
  das Boisserésche Domwerk betrachtend. In=
  gleichen die Mineralien aus Throl. Zu fünfen
  beh Tische. Nachher Auszüge des Tagebuchs.
  Kam die Edelsteinsammlung von Sexenissimo an. 12
  Abends Hofrath Meher die verschiedenen engli=
  schen angekommenen Bücher durchgesprochen. —
  Herrn Professor Zelter nach Berlin. Herrn
  Hofrath Rochlitz nach Leipzig, mit der Cam=
  pagne von 92.
- 16. Angeordnet und vorgearbeitet. Nebenstehendes: Herrn Maher, Königl. Spanischem Bergdirector, nach Gengenbach im Großherzogthum Baden im Kinzingerthal. Hofrath Döbereiner. Prosessor Dersted und Architekt von Copenhagen. Deerbaudirector Coudrah besah die Cölner Dometupser. Herr Kath Helbig wegen meteorologischen Geschäften. Mittag für uns. Betrachtungen über

- das Gespräch mit Oersted. Unter der Comödie Canzler von Müller. Nach der Comödie Oersted, der Architekt, Herr Oberbaudirector Coudrah. Lebhastes Gespräch über Physikalisches u. s. w.
- 5 17. Oberauffichtliche Angelegenheiten. Ihro Hoheit bie Frau Großherzogin von ½11 bis ½1 Uhr. Briefconcepte dictirt. Zu fünfen gespeist. Die neugriechische Constitution von Iken gesendet. Abends Herr Soret. Walther war bey'm Prinzen.
- 10 18. Auszug des Jahrs 1806. Obrift von Eschwege und Hofrath Rehbein. Drey Journalstücke von Jena. Abschrift über: Religion, Frömmeley und Mysticismus unserer Tage. Zu fünsen zu Tische. Miscellen von Bran gelesen. Abends für mich, der weiße Stier von Boltaire. Die Priesterinnen der Griechen von Adrian. Herrn Bergrath Lenz Brief des Bergrath Cramers nach Jena. Herrn Prosessor Belter, mit 6 Fasanen, nach Berlin.
- 20 19. Nebenstehendes: Herrn Frommann Bogen 11, 12 Revision, Umschlag, Jena. Andere Expeditionen auf die nächsten Posttage vorbereitet. Ihro Hoheit die Frau Erbgroßherzogin. Mittag zu fünsen. Agenda durchgedacht und vorbereitet. 25 Abends der Erbgroßherzog. Ottilie; sodann den weißen Stier zum Theil gelesen. Görres die heilige Allianz.
  - 20. Concepte, Munda. Hofrath Köhler von Peters= Goethes Werte, III. Abib. 8. Bb.

burg Reisender. Mechanicus Bohne. Galvanismus. Fortgesette Borbereitungen für die nächsten Tage. Mittag zu fünsen. Nach Tische Phaethon des Euripides. Abends Oberbaudirector Coudrah. Phaethon fortgesett. — Herrn Postmeister s Langheinrich nach Asch.

- 21. Zeichenlehrer Temmler wegen seines Sohns.
  Phaethon, Trauerspiel des Euripides, redigirt
  und mundirt. Der Prinz und Herr Soret.
  Brief und Sendung von Grafen Sternberg, auch 10
  von Redwig. Mittag zu vieren. Fortgefahren
  an Phaethon. Kam mein Sohn von Jena und
  referirte. Prosessor Riemer die Weihnachtsgedichte
  bringend; die Überschriften berathend. Einiges
  vorlesend. Sodann über Phaethon gesprochen. 15
  Hofrath Meher Nachricht von der Hoheit Reise,
  dem Kaiser zu begegnen.
- 22. Fortsetzung der Versuche wegen entoptischer Eigensichaft des schmelzenden Eises. Die Fragmente des Phaethons weiter redigirt und mundirt. Mit= 20 tag zu fünsen. Des Paria Gebet durchdacht. Abends Hofrath Meyer. Verzeichniß dessen was er an Recensionen für das nächste Kunst und Alterthum zu liesern gedenkt.
- 23. Phaethon corrigirt. Die meteorologischen Mit= 25 theilungen des Herrn Salineninspectors Bischof von Dürrenberg aufgeregt. An dem meteorologi= schen Aufsate dictirt. Mantegna näheres Schema.

Die Dedication des englischen Fausts abgeschrieben. Rath Helbig jene Bischoffischen Mittheilungen überbringend. Mittag zu fünfen. Weihnachten von der Frau Großherzogin gesendet. Canzler von Müller. Die nordische Heldensage im Morgenblatt. Hofrath Meher. Beredung wegen der poetischen Weihnachtsgabe. Die Sammlung der Strixner-Pilothschen lithographirten Zeichnungen durchgesehen. — Herrn Sulpiz Boisserée nach Stuttgardt, siehe Concepte.

5

10

- 24. Meteorologische Betrachtungen und Mittheilungen an Posselt. Einiges zur bessern Ordnung und Catalogirung der Münchner Zeichnungsnachbilbungen. Briese von Rochlitz und von Schreibers.

  5001ftiges vorbereitet. Absendung der Weihnachtsgedichte an Ihro Kaiserliche Hoheit. Anfang einer Recension des Trauerspiels Abelchi. Mittag zu fünsen. Berzelius neues System der Mineralogie. Voltaire Histoire de Jenny. Abends Christebescherung.
- 25. Expeditionen nach Jena: An Dr. Posselt erstelich Berordnung wegen des jungen Temmlers, Sendung von Bischof, Salineninspector zu Dürerenberg; eigenes Schreiben in der letzten wissenschen Anzelegenheit. An Färber wegen Sorriot und Elephantenschädel = Zeichnungen. Herrn Weller Quittungen zurück. Herrn Polizehrath Grüner, Anmeldung der jungen

- Herrschaften. Graf Sternbergs Bild von Serenissimo. Obrist von Cschwege die Juwelensammlung des Großherzogs besehen. Mittag die Gebrüder Hasenclever. Canzler von Müller. Zene behden blieben Nachmittag. Abends der Canzler und die Kinder an Hof. Nachts wieder zu Tische versammelt. Graf Sternbergs Porträt von Serenissimo.
- 26. Die Fremden waren zeitig abgereist. Briefconcepte. Bon Eschwege Juwelensammlung. Die i
  jungen Hoheiten. Mittag Hofrath Döbereiner.
  Chemische Gespräche bis gegen Abend. Für mich
  Nova.
- 27. Früh Hofrath Döbereiner Experimente. Rebenstehendes durch Herrn von Bisthum: Herrn Bolizehrath Grüner nach Eger. Herrn Professor Zauper nach Pilsen. Herrn von Beulwiß hier. Mittag Hofrath Döbereiner, Nach Tische Baria. Abends Hofrath Döbereiner, Chemisches und Physikalisches durchgesprochen; nicht weniger Throler Mineralien vorgewiesen.
- 28. Quittung autorisirt für Eschwege. Gebicht für Julien eingeschrieben. Depeschen an Conta. Weihnachtsdrama an Riemer zurück. Döbereiner zu Serenissimo, arbeitete ferner im Schwanen. Sendung an Nees von Esenbeck vorsbereitet. Speiste Prosessor Döbereiner mit uns. Unterhaltung nach Tische mit Serenissimi Stein-

sammlung. Die Gesellschaft ging sämmtlich in das Schauspiel. Blieb allein. Spanische Romanzen im Gesellschafter. Hofrath Meyer. Lasen zusammen die Heinriche von Shakespeare, neue Übersetzung von Voß.

- 29. Nebenstehende Briefe mundirt und expedirt: Herrn Präsident Nees von Esenbeck nach Bonn. Herrn Bergrath Cramer, Wetlar. Beschäftigung in Vorbereitungen. Um zwölf Uhr Serenissimus. Wurden chemische und entoptische Versuche vorgelegt. Hatte vorher einige Bahrische Bilder gesandt. Shakespeare's Heinriche. Mittag Hofrath Döbereiner und Nicolovius. Nachmittag sofrath Döbereiner und Nicolovius. Nachmittag fortgesetzte chemische Betrachtungen. Abends der Badeinspector Schüt, Oberbaudirector Coudran; chemische Versuche wiederholt. Spielte Schütztügel bis in die Nacht.
- 30. Manuscript zum nächsten Stück Kunst und Alterthum. Hofrath Döbereiner abschließend was beh
  seinem Hiersehn geschehen. Berschiedene Nachversuche mit ihm; auch beredet, in welcher Folge
  die Communication zu erhalten. Zu Mittag
  die Familie und Ferdinand Nicolovius. Nach
  Tische auf mein Zimmer. War Brief und
  Gemmenabbruck von Herrn von Both angekommen. Arbeitete mit John die Münchner Steindrücke zu numeriren, serner Abelchi auszuziehen.
  Sodann Shakespeare's König Johann.

31. Borarbeiten. Halb elf Uhr Frau Großherzogin. Sodann Borarbeiten zu Kunft und Alterthum, Concepte zu Briefen. Mittag zu sechsen. Nach Tische balb in's hintere Zimmer, manches beseitigt und vorgearbeitet. Abends Herr Soret sund Hofrath Meher zum Thee. Nachher Gespräch über religiose überlieferte Shmbole.

A n h a n g.



31. Vorarbeiten. Halb elf Uhr Frau Großherzogin.
Sodann Vorarbeiten zu Kunft und Alterthum,
Concepte zu Briefen. Mittag zu sechsen. Nach Tische balb in's hintere Zimmer, manches beseitigt und vorgearbeitet. Abends Herr Soret und Hofrath Meher zum Thee. Nachher Gespräch über religiose überlieserte Symbole. A n h a n g.

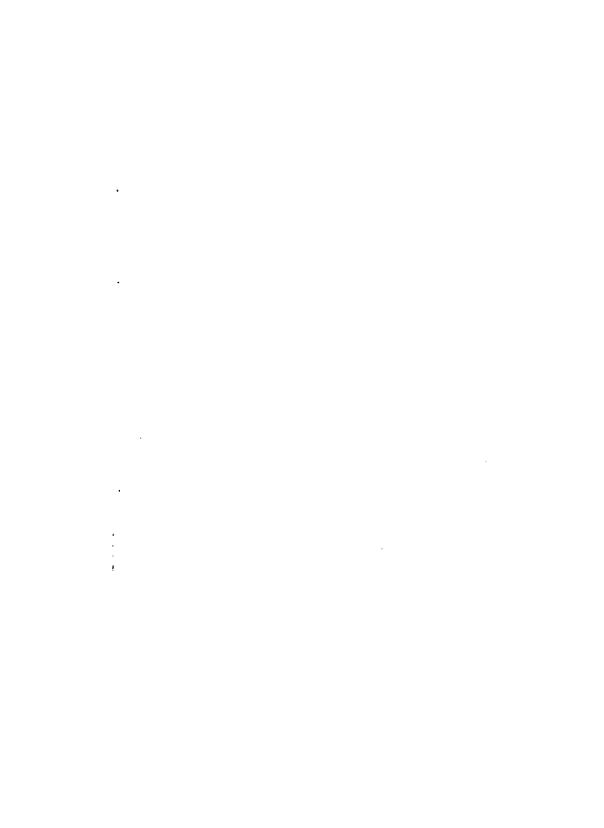

## Notirtes und Gesammeltes auf der Reise vom 16. Jun. bis 29. August.

1822.

#### Anguft.

1. Wurde manches ben Grafen Sternbergs Anwesen= heit Befprochenes notirt und Gefammeltes geordnet. Auch las ich beffen Reise durch Tyrol in die öfterreichischen Provinzen Staliens, wovon er mir ein Eremplar verehrt hatte. Sie war im 5 Jahr 1804 unternommen und 1806 in Regensburg gedruckt. Die Pflanzenkunde war der Sauptaweck, verbunden mit Geologie die Weltanficht ift fren und zeugt von einem wohlunterrichteten, mit Staats- und Weltverhaltniffen genugfam 10 Man folgt ihm gern durch bekannten Manne. unwegsame Gebirge, wohin sich niemand sehnt. Seine Fahrt auf dem Gardasee, hochft anmuthig beschrieben, machte mir einen besonderen freund= lichen Einbruck. 15

> Noch am felbigen Morgen erschien, fußreisend, Referstein von Halle, auf bergforschendem Durchflug, den Grafen Sternberg noch zu finden hoffend.

Sein geologischer Atlas von Deutschland, verlegt vom Industrie-Comptoir in Weimar, verspricht sehr brauchbar zu werden und uns eine längst gewünschte Übersicht zu geben.

Er führte einen jungen Tournon von Paris s mit sich, einen verzogenen und verwilderten Sohn eines reichen Hauses, welcher vor einem Jahr mit Briefen von Alexander von Humboldt zu mir kam, erst in Beimar, dann in Halle, zulett in Ileseld wieder sollte zu Recht gebracht werden, 10 womit es nicht sonderlich zu gehen scheint, deß= halb man ihn zu Fußreisen in die Gebirge mehr verdammt als belohnt zu haben scheint. Übrigens ist er ein wohlgewachsener hübscher Knabe, der sich gut präsentirt. Seine eigentliche Grund= 10 mängel habe nicht entdecken können.

2. Überlegte einen gestern aus Berlin, von Doktor Henning erhaltenen umständlichen Brief. Dieser junge geist= und talentreiche Mann hat ver= gangnen Sommer öffentliche Borlesungen über w meine Farbenlehre gehalten, wozu ihm Minister von Altenstein ein Zimmer im Academiegebäude einräumte und Mittel gab einen vollständigen Apparat anzuschaffen. Wie bedeutend mir diese Einleitung seh, ist leicht zu erachten; er wird mich sunfangs September in Weimar besuchen, da denn das Weitere umständlich soll besprochen werden.

Nach Tische sah ich ben dem Pater Prior der

Dominikaner bessen Naturalienkabinet, von einem verstorbenen Bruder herrührend, das gar manche schöne Sachen enthält, leidlich geordnet aber verstaubt.

5

10

15

20

25

In der reinlich gehaltenen Bibliothet fand ich heftige Wechselschriften zwischen Protestanten und Katholiken vom Anfange des 16. Jahr-hunderts. Auch sah ich daselbst einen Pult, auf welchem man 20 Foliobände auf einmal vor sich haben kann. Die einzelnen Pulte, nämlich vier an der Zahl, um eine Walze geordnet, bleiben, indem man diese herumdreht, immer vertikal, wie die Personen auf russischen Schaukeln, und so kann man, davor stehend, rückwärts und vorwärts die Bücher vor's Gesicht bringen. Beh historischen und andern kollectiven Arbeiten ist er gewiß nützlich und verdiente, wenn auch nur zum Scherz, wohl nachgeahmt zu werden.

3. Einige Besuche in der Nachbarschaft waren verabredet, ich fuhr mit Polizehrath Grüner nach Falkenau, einem wohlgebauten Orte, den Grasen Nostiz gehörig, den ich gar oft, nach Carlsbad sahrend, gar anmuthig unten im Thale an der Eger Liegen sah; die Hügel dahinter zu einem grenzenlosen Hopfenbaue benutt. Hier steet die Iwota mit der Eger zusammen und großes Wasser sammelt sich hier von Zeit zu Zeit. Wir kehrten ein beh dem Bergmeister Janatius

Lögl, wo wir ein icones Mineralienkabinet fanden und bon den Produtten der Gegend aus bem Doubletten = Borrath manches Wünschens= werthe verehrt erhielten. Abends ben'm traulichen Tischgespräche tamen Staats=, burgerliche 5 und firchliche Berhaltniffe an die Reihe, die auf einen zwar genierten aber doch auf einen geficherten Zuftand hindeuteten. Man legte auch Gedichte eines Naturmenschen vor, Namens Firnftein, auf deffen, feit dem fiebenten Jahr, tontractem 10 Körper fich ein fehr guter Ropf ausgebildet hat. Seine Arbeiten tragen völlig den Stempel der fogenannten Naturdichter, deren fich in Deutsch= land mehrere hervorthaten, worüber ich nächftens, zu Aufmunterung folder, meift in ökonomischer, 15 oft in forperlicher Sinficht febr zu beklagenden Menschen einiges zu fagen bende. Da er bie Gegenwart fehr gut erfaßt, fo habe ich ihm aufgegeben, den Sopfenbau zu befingen, deffen Musbreitung, Anmuth und Rüglichfeit ihm ftets bor 20 Mugen und bor bem Beifte fteht; wir wollen feben, wie er fich herauszieht.

4. Wohl unterhalten, begabt und heiter fuhren wir ab ½10 Uhr und gelangten um Eins nach Hartenberg, in die entgegengesetzteste Lokalität, 25 aus dem Flußkies der Thal-Ebene zum Bergschloß auf Glimmerschiefer erbaut, von uralten an der Steile heraufstrebenden Bäumen beschattet, in ernstheiterer Umgebung von Fichtenwäldern und Feldbau, der beh der heurigen Trocknis auf den Höhen besser als in den Tiesen gedieh. Die Iwota sließt unten schwarz und still vorbeh; das Ganze hat etwas ähnliches von Elbogen, nur ist dieses ausgebreiteter und, dem größern Wasser gemäß, ansichtsreicher.

5

10

15

20

25

Graf Auersperg empfing uns freundlich und herzlich; er war dieses Jahr über wenig vom Schlosse gekommen. Es ergab sich eine Unterredung über den Umfang seiner Herzschaft, über seine Nachbarn die Grafen Nostiz, die schnellen und unerwarteten Todesfälle in dieser bedeutenden Familie. Seine Öconomie, Berbesserungen, Schlosreparatur, Bibliothet und sonst tam zur Sprache. Beh Tasel erschien der junge Graf, angestellt im Bunzlauer Kreise, der still auf dem Geschäftswege fortgeht und zugleich mit seinem Bater in vollkommener Einigkeit, beh wiedershohlten Besuchen, das Eigene wohl zu behandlen und zu sichern bemüht zu sehn scheint.

Nun erschien aber die zarteste Handarbeit, die man in dieser Waldgegend nicht suchen sollte. Kaiser Franz nämlich, als er die Niederlande verlor, konnte dem Wunsch nicht entsagen, Brüffler Spizen in seinen Landen versertigt zu sehen. Schon vor zweh Jahren hatte ich den Borgesetzten dieser Anstalt in Carlsbad gesprochen, wo er mir

bas Ganze, vom Flachs an, der auch in Bohmen erzeugt werden mußte, umständlich vortrug, wie ich auch jener Zeit notirt habe. Das Unternehmen schwebte damals in einer Krife; beb großem Aufwand war wenig gefördert, man be- s mühte fich nun diefe Arbeit den Gebirgsbewohnern angenehm zu machen, verleitet durch das Spigenklöppeln: allein bald zeigte fich, daß man ganz von vorne anfangen muffe und fo wurden feit jener Zeit 12 Schulen allein im Elbognerfreis 10 eingerichtet. Bu Gokengrun in des Grafen Berrschaft, eine halbe Stunde vom Schloß auf ber Bobe, ift eine folde Schule eingerichtet, atvanzig Mädchen arbeiten daselbst. Die Lehrerin, von der gräflichen Familie, wegen ihres Berdienfts 15 um die Gegend und ihres angenehm = foliben Benehmens gar wohl behandelt, war mit zu Tafel und als ich großen Antheil zeigte, ward ich gar bald vollständig belehrt und erfreut. Die Blumen und Zierathen nämlich, einzeln genäht und nach w Brag gesendet, werden daselbst auf einen Grund aufgetragen. Dan tann nichts Zierlicheres feben als diese Mufter! Die eigentliche Manipulation beschreibe mundlich und zeige einiges vor, was man mir freundlich verehrte. Unsere Frauen= 2 zimmer im Weignaben fo geübt würden bierin gar bald vollkommen febn, wie denn ichon in ihren Arbeiten das Ahnliche vorkommt.

Abends kommen die ligoristischen Durchtriebenheiten, Werners Rosenkranzpredigt und ähnliches zur Sprache; im Gegensatz Kaiser Josephs Zeiten, damals Literatur, Abbate Casti. Nachts las ich oben genannten Wernerischen Sermon im Auszuge, wie sie Doktor Hain als Augenund Ohrenzeuge im Januar des Hesperus ausgeführt hat.

5

- 5. Zeigte die Lehrerin ganz früh was gestern nicht zur Hand gewesen und ich schied wohl unterrichtet und in eine neue kleine Welt hineinschauend um ½7 Uhr. In Franzensbrunn frühstückten wir um ½11 Uhr, waren um 12 Uhr in Eger. Hier wurde nun notirt. Lieutenant Sichler von Berlin, gegenwärtig in Franzenssbrunn, Freund von meinen Freunden, erzählte von Hegels philosophischer Schule, von den physistalischen, chemischen Unternehmungen junger Männer, die mir schon Berzelius gerühmt hatte.
- 20 6. Erschien Capellmeister Tomaschet von Prag, der an meinen Liedern sehr viel Antheil nimmt und sie sämtlich komponirt hat. Wir gingen zum Gerichtsadvokaten Frank, wo wir ein gutes Wiener Fortepiano fanden, woran unser Komponist seine Lieder, mit Eigenthümlichkeit, mitunter sehr wohl getroffen, glücklich vortrug.

Abends kleine Gesellschaft beh mir. Tomaschek nahm Abschieb. Indessen ging das Sortiren, Numeriren, Katalogiren ber von allen Seiten zusammen geholten und gebrachten Mineralien immer fort; es wurde gepackt, vorerst eine Samm-lung für den Prälaten zu Töpel und eine gleiche für den Grafen Sternberg.

5

7. Dieselbe Arbeit fortgesett. General = Münzwar= bein Loos, der Sohn, von Berlin. Seiner eigenen, vom verstorbenen Vater überkommenen Wedaillen= Fabrikation erwähnend, Freund der Mineralogie, Studien der Münzen des Mittelalters versolgend. 10

Nach Tische mit Rath Grüner nach Schön= berg, einem in vieler Sinficht intereffanten Bunct. Gine Spike bes fachfischen Boigtlandes brangt fich nach Böhmen hinein; am Ruße des Rappelberges, deffen Höhe daraus ermeffen werden kann, 15 daß auf seiner Nordseite die Elster entspringt und von da ihren Wea weiter verfolat. liegt ein altes Schlößchen der Herrn von Reizenstein, jest verlaffen; oberhalb aber findet man eine muntere Wohnung, wo, in Lauben und auf Altanen, die 20 Franzensbrunnen = Bafte Thee, Raffee, Chotolade, alle Art von Konditorwaaren, besonders auf Beftellung, gut und reichlich finden. Man rechnet von Franzensbrunn bis dorthin nicht einmal eine Stunde. Wir fanden dafelbft viel Gefell= 25 schaft der obern und mittlern Classen, in ver= schiedenen Etagen gelagert. Zugleich erfährt man, daß im Saufe ein Kramlaben ift, wo ber

Spazierfahrende fich mit manchem, in Böhmen verpöntem Guten um leidlichen Preis versehen kann.

Den Kappelberg hinauf hat man bis oben hin, wo eine Kapelle ftand, bequeme Fußwege ein= geleitet und dort die Bestandtheile des Granits im Großen neben einander gefunden.

5

10

15

20

25

Um 9 Uhr waren wir wieder zu Hause.

- 8. Abschrift begonnen sowohl der Steinverzeichniffe als rudftandiger Briefe. Sehr schone Militarmusik, gewöhnlich am Donnerstag vor der Haupt= wache. Gin Wagen ungarischer Anuppern, eine Art Gallus, hielt bor bem Saufe, ich ließ mir einen Teller voll reichen und betrachtete fie näher. Es ift ein burch Infetten geftortes Wachsthum einer Gemme, woraus fich die Gichel hatte ent= wickeln sollen und sich auch mitunter, obgleich verkrüppelt und geborsten, entwickelt hat. werden aus Ungarn nach Wien in eine Nieder= lage gebracht, wo sie Kuhrleute als Rückfracht Laden. Wahrscheinlich auf Bestellung; denn der Wagen war in einer halben Stunde leer. Rach Tische zu Suk, deffen Mineralien besehen, fodann einen Theil seiner Münxsammlung, die mich in meinen Gedanken bezüglich auf das Beimarische Cabinet gefördert und bestimmt hat.
- 13. Um 3 Uhr nach Tische abgefahren, durch Hundsdorf am Hundsbache hin, welcher in die Wondra Bocches Werke. III. Absh. 8. 880.

läuft, in Waldfassen um 4 Uhr, dann über Conderau und Nitterteich auf der Straße nach Regensburg; sodann rechts, durch Wald und Gebirge, immer auf sehr guter Chaussee. Hier sindet man eine weit ausgebreitete Basaltsorma= 5 tion. Merkwürdig war uns beh Groß=Schlotten= bach ein Granit, der beinah ganz aus Feldspath= krystallen von der größeren aber slächeren Art besteht, welche beh wenigem Bindungsmittel leicht auswittern und zahlreich umher liegen.

Im 8 Uhr kamen wir nach Redwitz, wohl=
empfangen von Herrn Fikentscher und Familie. Abendgespräch erheitert durch Rath Grüners
frühere Verhältnisse, denn Redwitz stand sonst
unter österreichischer Hoheit und war gewisser= 15
maßen zu dem Egerlande gezählt, auch von der
Stadt Eger bevormundet, nunmehr, als von
Vahern völlig eingeschlossen, an dieses Königreich
abgetreten; nicht ganz zum Vortheil der Ein=
wohner, denen ihre Fabrikate nach Vöhmen ein= 20
zusühren versagt ist.

14. Herrn Fikentschers Zustand slüchtig zu schilbern sage so viel. Die freie Lage seines Hauses, an einen Abhang gleich vor der Stadt, ist sehr ersfreulich, man übersieht, von Osten nach Westen whin, ein langes, weites, breites Thal, durch dessen Mitte der Bach Cossain, vom Berge gleiches Namens herabkommend, nach Osten sließt. Sanste

bem Feldbau gewidmete Hügel begränzen überall, flache Wiesenräume ziehen sich das ganze Thal hin, durchaus bewässert und mit Wohnungen durchschnitten, die theils zur Vorstadt dießseits, theils einer eingepfarrten Gemeinde jenseits angehören. Die sämmtlichen sansten Hügel gehören dem Fruchtbau, alles gedeiht glücklich auf den Höhen. Näher oder ferner sieht man Fichtenwälder, auch zum Theil schon durch den Ackerbau verdrängt.

5

10

15

20

25

Unter dem wohleingerichteten Wohngebäude senctt sich ein Garten terraffenweis hinab, wovon ein Theil älteren und neuen Kabrikaebäuden aufgeopfert ift. Sier wird im Großen bas fchwefel= fauere Queckfilber mit zugesettem Rochsalz bereitet. (Muriate suroxigène de Mercure.) Das zurückbleibende Natron wird zur Glasfabrik verwendet. Auch Ernftallinische Weinsteinfäure wird auf das Reinlichfte im Großen verfertigt. Die fämmtliche Arbeit geht immer fort; das Bange ift so eingerichtet, daß, nach handelsmännischen Bestellungen, die größten Parthien in turger Zeit gefertigt werden können. Das Queckfilber beziehen fie von Idria und Mexito, das Bi= triolöl von Strakburg, das icon gereinigte An dem neuen An= Weinsteinfalz von Wien. bau des Kabrikgebäudes, der fo groß ift als das alte, kann man ermeffen, daß das Geschäft im raschen Gange einem sichern Zweck entgegen gehe.

Wir gingen außen an den Gärten und Wiesen hin, durch einen Theil der Vorstadt, alsdann in das Städtchen, über dessen Thor das Egerische sund Redwizische Wappen unter dem böhmischen Löwen den frühern Zustand deutlich bezeichnet. Ein sanster Aufstieg führte bis zur katholischen Kirche, von Maria Theresia erbauet und begabt, gar wohl gelegen ziert sie die Hauptstraße, welche wlang ist und nur eine Biegung am Rathhause macht. Wäre das Pflaster besser und die Häuser hie und da ein wenig aufgefrischt, so hätte der Ort kein übles Ansehen.

Den Hauß= und Hofheren Fikentscher bezeichne 13
als einen Fünfziger, der, in Nordamerika, mit
eigenen Kräften und Witteln große Landstrecken
urbar gemacht und beherrscht hätte, es aber freh=
lich hier im kultivirtesten Lande, obgleich zwölf=
hundert Fuß über der Meeressläche, viel besser hat. Die häusliche Einrichtung gleicht aber jener
über dem Weltmeer, wo man sich seine eigene
Dienerschaft erzeugt. Mutter und zweh er=
wachsen, sehr hübsche Töchter, einfach aber ele=
gant gekleidet, bedienen freundlich und anständig wen Tisch, dazwischen sich niedersetzend und mit=
speisend, zweh jüngere wachsen heran zu jener
Unstelligkeit sich bereitend; von fünf Söhnen ist

5

10

15

20

25

nur einer zu Saufe: ber älteste als Urat in Selb angestellt, die drey jungern in Erlangen. zur Schule und zur Apothekerkunft durch Martius, ben Bater des brafilianischen Reisenden, ange= halten; der nunmehr ältere, ein junger lieber Mann von 22 Jahren, hatte ichon früher beh'm Bater, der zuerft Apotheker gewesen, sich in diesen Rünften unterrichtet, sodann aber ben Tromms= borf im Erfurtichen einen jährlichen Curfus durchlaufen, ift in der neuen Chemie gang unterrichtet, indem das Haus auch den nothwendigen Journal halt, um einer Wiffenschaft in ihrem Gange zu folgen, die ben folden Unternehmungen im Großen von der höchften Wichtigkeit ift, wie man an den Operationen fieht, die mir freund= lich und umftändlich mitgetheilt worden.

Wir befahen das Mineralienkabinet des Sohnes, welches, obgleich nur vor wenig Jahren angelegt, schon sehr gute und wohlgeordnete Stufen besitzt, überall bemerkt man Geschick und Nutbarkeit, auch zeigen sich die höheren chemischen Zwecke bet geologischen und orpktognostischen Bemühungen.

Nach Tische suhr Polizehrath Grüner weg und ich ging mit dem Hausvater auf die nordwestliche Höhe über der Stadt, wo'der Berg, Cossein genannt, im Südosten stehend, einen Theil des Zirkels schließt, das Fichtelgebirg verdeckt ift, die Bergesreihe hingegen, welche das Egerland gegen Norden umgiebt, in der fernsten Bläue zu sehen ist. Überschaut man die Fruchtbarkeit dieser großen, von behden Seiten gegen den Bach Cossein gesenkten Flächen, so glaubt man einzusehen, wie auf einer Quadratstunde s fünftausend Menschen sich ernähren konnten.

Eigentlich aber wird dieses nur begreiflich aus dem politischen Zustand. Vom 13. Jahr= hundert an ist das Städtchen Redwiß eine twahr= hafte Republick San Marino, nur um ein gutes 10 besser gelegen, von der Natur begabter. Es stand unter dem Schuß der Krone Böhmen, an die Stadt Eger zunächst gewiesen, vom Stift Wald= sassen, von den Markgrafen angesochten, erhielt sie sich immer im kleinen abgeschlossenen Kreise 11 und benußte die Vielseitigkeit nach außen zu ihren Vortheilen. Jeht, in das Königreich Bahern verschmolzen, müssen sie nach und nach andere Wege einschlagen und sich in ein großes Ganze schicken lernen.

15. Als an Napoleons Geburtstag, an welchem ich wieder ein eigenes Feuerwerk erleben follte. Um 8 Uhr mit dem Sohne weggefahren; zuerst den Bach Cossein zur Rechten, dann beh Brand über genanntes Wasser, den Berg hinauf einen schreck- st lichen Basaltweg, auf die Glashütte, wo sieben- zehn Menschen arbeiteten. Es werden große Fenstertaseln gefertiget; wir sahen die ganze

5

10

15

20

25

Manipulation mit an, die wirklich furchtbar ift. Sie bliefen Walzen bon 3 Jug Bobe, in berhältnifmäßigem Durchmesser. Diese ungeheuern Rörper aufschwellen, glübend schwingen und wieder in den Ofen schieben zu seben, je dren und dren Mann gang nah neben einander, macht einen ängftlichen Eindrud. Dann weiß man die Walze, die erst unten rundlich geschlossen ist, mit immer fortgesetter Erhitung ju öffnen, daß Gloden baraus entstehen, diefen wird die Mütze genom= men, die Walze felbst durch ein glübend Gifen getrennt, bamit fie fich auseinander gebe, welches im Rühlofen geschieht. Das alles geschieht mit ber gerbrechlichften, glübend biegfamften Daffe, jo tatt= und schrittmäßig, daß man fich bald wieder beruhigt. Das Gefährliche mit Sicherheit ausgeübt, erregt eine bangliche Bewunde= rung; es fielen mir die Runftreiter daben ein. Dafür aber ift es auch die ftrengfte Gilbe, die nie ihren handwerkszwang aufheben wird noch tann: benn hier zeigt fich's, mas einer verfteht und vermag, es ift am Tage, wer Lehrling ober Meister sen. Sie find fehr aut bezahlt, aber man forbert viel von ihnen. Man zeigte mir einen Arbeiter, der in feinem 28. Jahre noch nicht den Gesellenstand hatte erreichen können, und sette hinzu: er werde niemal ein tüchtiger Glasmacher werben. Auf meine Frage: was er

anzusangen hätte, wenn er von diesem Handwerke abginge? versette man: es bliebe nichts übrig als Taglöhner zu werden, da ihm benn sein ihiger Lehrlingsstand einträglicher wäre.

Die Glashütte ift gemeinschaftlich, dießmal sarbeitete der Theilnehmer von Wunfiedel. Auf dem Zimmer, welches der junge Fikentscher be-wohnt, wann die Reihe an sein Haus kommt, fanden wir zufällig zurückgelegte, schnell gekühlte, kleine Glaskolben, deren ausgeschnittener Boden wie entoptische Erscheinung trefflich gab, wozu uns ein ganz reiner Himmel vollkommen begünstigte. Wir ließen sodann einen Glasstab schnell verkühlen und fanden ihn seiner Gestalt gemäß höchst schon entoptisch.

Wir fuhren den schrecklichen Weg zurück und ich wäre, der Mittagshise ungeachtet, den Berg gern hinabgegangen, hätte mein junger Begleiter sich nicht vor kurzer Zeit auf einer Fußreise an dem Hacken beschädiget. Weiter unten am Wasser schaden wir schöne Urgebirgsarten, welche besonders zu beschreiben sind.

Mittags mit der Familie. Zustände früherer Zeiten, sowohl auf die Stadt, als die Einzelnen bezüglich, wurden durchgesprochen. Sodann 25 wendete man sich zu chemischen Versuchen. Das trübe Glas beh hellem Grund gelb, beh dunklem blau erscheinend, gerieth fürtrefflich, mit aufgeftrichener Salzfäure; bas entoptische Täfelchen wollte nicht völlig gelingen.

Bebeutendes Gewitter von Westen nach Often ziehend. Ich las in Kunckels Glasmacherkunst und bewunderte den Gehalt dieses Werkes auf's neue. Die Karte von Bahreuth in acht Blättern von Hannbaum diente mich in der Gegend zu prientiren.

5

10

15

Abends Inspector Schlommer, Syndicus Schmalz, Actuar Schnetter. Von vergangenen und gegenwärtigen Dingen. Man scheint mit der baherischen Regierung wohl zufrieden und sucht sich, was Handlung und Gewerbe betrifft, nach und nach, da Böhmen gesperrt ift, andere Connexionen in dem Reiche selbst.

16. Gang den pprotechnischen Versuchen gewidmet. Die trüben Scheibentäfelchen gelangen zulett in allen Abstufungen vortrefflich und wurden zu Dukenden fertig, wodurch einer meiner fehn= lichsten Wünsche erfüllet war. Die entoptischen 20 Blättchen ließen zu wünschen übrig, doch wurden awey schwarze Spiegel kunftgemäß gefertigt und das entoptische Geftell aufgerichtet. Die Atmosphäre war ungünftig. Abends dem Bater und Sohn die entoptischen Phanomene jur Ginficht 25 geführt, damit man auf den eigentlichen Zweck los zu arbeiten sich im Stande fähe. Зď las in Runckels Glasmacherkunft weiter und nahm mir vor eine Übersicht dieses Werks zu geben. Die Staatsverhältnisse kamen abermals zur Sprache. Die frühere markgräfliche Regierung war dem Lande sehr günstig, auch rühmt man die preußische. Des Geldes war soviel, daß s Freunde es einander zu 1½ Procent borgten und 3 Procent für wucherlich angesehen wurde; die Invasion der Franzosen machte diesem utopischen Zustand ein Ende.

- 17. Die trüben Täfelchen gemustert und die meisten wtrefflich gesunden. Das Durchglühen und Abstühlen der entoptischen fortgesetzt. Schon gelang es besser. Das Gestell völlig eingerichtet. Unsgünstigster Wolkenhimmel. Mittag Zustand von Kulmbach. Borher mit dem Vater mancherleh. Werhältniß der Protestanten zu den Katholiken in Bahern. Evangelische Presbyterien vorgesschlagen und abgelehnt. Fortgesetzte chemische Versuche. Berthollets Chemie. Abends für mich, vorläusig Briese dictirt.
- 18. Gestrig Dictirtes korrigirt. Glaskäselchen ein=
  gepackt und sonstiges. Kam Polizehrath Grüner
  und Frau, Unterhaltung mit ihm über die ver=
  gangenen Tage. Mit Fikentscher dem Bater über
  das Chemisch=Technische seiner verschiedenen Fa=
  brikationen. Sämmtlich zu Tische. Mancherleh
  dialektische Scherze mit Grüner. Erinnerung
  vergangener Zeiten. Die Alten können sie nicht

vergeffen, die Jungen finden sich behaglich in's Neue. Auf den Borwurf, daß Redwitz niemals eine Polizen gehabt, erwiederte man scherzend, daß eben deßhalb Bier, Fleisch, Brod ohne Tadel, Coffeebrödchen wie nirgends. Der Hausherr braut im December den Bedarf für's ganze Jahr und hat die Keller dazu. Chemische Bemerkungen hieben. Fuhren ab um 4 Uhr, nahmen in Waldsassen der köstlichsten Bratwürstchen mit; vor Nacht in Eger. Meist die beste Chaussee.

Rachtrag. Zum 15. Auguft 1822. Die Glasarbeiten betreffend.

10

15

20

25

Auf dem Böhmerwald, in Südwest von Pilsen, hausen die sogenannten Freybauern, die eine Art von Selbstregiment führen. In dieser Gebirgöstrecke liegen viele Glashütten; die Menschen sind kräftig und abgehärtet, durchaus von derber, mitunter herculischer Natur, und vollbringen die höchst beschwerliche und sehr wichtige Kunst des Glasmachens. Beh ihrer sehr rauhen Erziehung gehen alle schwächliche Kinder zu Grunde, nur die tüchtigsten bleiben und leisten unglaubliche Dinge; sie blasen Walzen zu Spiegeltaseln von 4 Fuß Länge und verhältnismäßiger Breite.

Die Bedingungen ihrer Gilbe find sehr streng, sie werden erst im 16. Jahr aufgenommen. Bom Zehrling zum Gesellen und Meister wird niemand gesördert, als wer das Gesorderte leisten kann. Der Weg von Pilsen nach Waldmünchen geht burch ihr Revier, auch in Bayern arbeiten sie. Auf der Glashütte des Herrn Fikentscher sah ich sie mit Grausen 3 Fuß hohe Walzen zu Taselzgläsern blasen. Es war ein Mann von 70 Jahren darunter.

# A g e n d a

1821. 1822.

### 1821.

Foliobogen, in der Mitte gebrochen, ganz von Johns

|    | Foliobogen, in der Mi    | itte gebrochen, ganz von Johns                                                                                      |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H  | and. Auf der 1. Seite*): |                                                                                                                     |
|    |                          | Agenda.<br>Jena ben 19. Octbr. 1827.                                                                                |
|    | Mufeen.                  | *Ordnung anzuregen, in bem ber<br>naturhiftorischen Gesellschaft.                                                   |
| 5  |                          | *Stier auszumeffen.                                                                                                 |
|    |                          | *Was noch allenfalls in ben gro-<br>hen Saal zu transportiren<br>wäre.                                              |
| 10 | Beterinairschule.        | *Befichtigung bes Locals ber gro-<br>hen Dachkammer.                                                                |
|    | Botanifcher Carten.      | *Bölliger Abschluß der Rechnung<br>des neuen.<br>*Berordnung an Boigt u. Göße.<br>*Gnadengeschenk für den Berliner. |
| 15 | Bibliothet.              | *Anfchlag für ben 1 <u>sten</u> Ros<br>vember.<br>*Remuneration wegen ber Büsten<br>und sonst.                      |
| 20 |                          | *Meine Bufte auf die Bibliothet.<br>*Quartiergeld für den Diener.                                                   |
|    | Auf der 2. Seite:        |                                                                                                                     |
|    | Sternwarte.              | *Erlaubniß die Reparaturen ans<br>zufangen.                                                                         |

<sup>\*)</sup> Das als erledigt Gestrichene ist mit \* bezeichnet.

\*Abschleiß der meteorologischen Tabellen, des Kupferstichs, der Abbrück, der Austheilung. \*Instruction, mit Posselt zu besprechen. \*Promemoria über dies alles, Heldig einzuhändigen. \*Berabredung wegen des Künftigen. \*Anfrage wegen der Kosten.

Allgemeines.

\*Rent-Amtm. Müller, wegen Berftarkung ber Caffe.

10

15

20

Foliobogen, in der Mitte gebrochen, g,  $g^1$  und von John beschrieben. Auf der 1. Seite:

Richts anbers als Inscription. Theilnahme Posselt Auffah Catalog Jen. in W. zu completiren Agenba. 1. Nov. 1821.

\*Bibliothect

\*Quartier bem Diener

\*Remuneration wegen ber
Büsten u. sonst.
Sparbüchse

Sauberkeit bes Hofes

Tiefurter Gedichte Erbgs.

Botan. Garten \*Geschenck für den Berliner.

New Series. The new Monthly Magazine. July 1821. In diesem Stücke steht der von Böring übersetzte Aufsat über den Homer.

\*Trindgelber **\*Lave** 3 4 B. \*Färbern **\*** \*Färber \*Barbier

\*Fromm. Mäbchen \*Erlaubniß Schein Rinalbo

Auf der linken Bruchhälfte:

14 g 15—23  $g^1$  Auf der rechten:

13-29 g

#### Witterungstabellen Concept Fein \*Caffe Schrön 28. 24. \*Bibl. 30 Compter 2. Minr 14 Supplement Banbe. 5 Pyrker, Patriarch von Benedig. Befolbung bie übrig fenn foll. Schinkel. Cicabe Tobtenkopf Döbereiner \*Schreibtisch Bischoff. Inliegender Maurer : Bettel in 10 Weimar zu beforgen. Auf der 3. Seite: Zahlungen und Remunera-Briefe zu beantworten Beidafte gu beforgen. tionen. Aröferische Buchhandlung 15 Rupferftecher Beg, Wolfenbil- Authenrieth. Roug. dung. Thürmer, Beobachtungen. Perthes. Seebeck. Voß. Seidler 20 \*Meyer, wegen der Seibl. Zeich: nung Hegel Reinhard. Obeleben. 25 hundeshagen. \*Brentano. \*Schmidt. \*Cotta. \*Willemer. 30 \*Graf Auersperg. Dav. Anoll.

\*Frege. \*Wolf

Auf der rechten Bruchhälfte:

2-9 g

Goethes Berte. III. Abth. 8. 8b.

\*Sereniffimo.

\*Nöhben.

\*Büttner.

\*Hagen.

\*Gr. Sternberg.

#### 1822.

Foliobogen, viertheilig gebrochen, von John und g beschrieben. Auf der 1. Seite, in der vierten Spalte\*):

Einzulabenbe. \*Minifter v. Fritfc --- v. Gersborff \*Praj. Schwendler. \*Obr. Frstm. v. Fritsch. Praf. v. Mos \*Probst. \*Rath Bolfel v. Otto \*Günther. Prof. Weighart. Praf. Wenland. \*Rittm. v. Thompson Leg. R. v. Cruidfhant Regr. Arumm. \*Geh. Ref. Helbig.

\*Obr. Conf. Director Peucer \*Genr. Supert. Röhr 10

15

20

25

\*v. Froriep. \*Regr. Schmidt. \*Dr. Schüß. v. Beulwiß.

Auf der rechten Bruchhälfte:

2—5 g 17 Wehland g aus Wailand 19 v. g 27  $oldsymbol{g}$ 

<sup>\*)</sup> Das als erledigt Angemerkte ist mit \* bezeichnet.

## Auf der 2. und 3. Seite, je in der ersten Spalte: Thee = Gefellichaft

1822.

Für jebesmal eingelaben.

5 Cangl. v. Müller.

Sofr. Rehbein. hofr. Meger.

Soret.

Brof. Riemer.

10

15

Ober Bor. Coubray.

Dienstag b. 5. Novbr.

Staater. Schweißer. Legat. R. Conta.

G. Cammerr. Stichling.

Capellm. Hummel. v. Wegner.

v. Eichwege.

Maler Rolbe.

Regr. v. Berftenbergt.

Offenbar in das Jahr 1822 gehört noch ein Foliobogen, in der Mitte gebrochen, von John, g und  $g^1$  beschrieben:

## Agenda

für Jena

Laub auf ber Bolmfe Sand ben Jena Prisnig Remuneration für Schröter

Compters Collation

20 \*Desfelben Stube Cabifius Document

\*Bibliothetethüre.

\*Medaillen für Zipfer an Leng \*Gries.

25

für Weimar

\*Arauter und Franke. \*Mufeum im Jägerhaufe

\*von Bubberg.

\*Hinrichs

\*Dumont. \*Frommann.

\*Rörte.

\*Rucftuhl.

\*Meyer.

\*Nees v. E.

\*b'Allton.

Auf der rechten Bruchhälfte: 19 Papier g 20 - 308, 3 g

\*Papier

\*G. M. Rec. Bot. Wercke \*für Zauper \*für Grüner

Großh. Bild 5 Gem. an Schulz Lotterie Anschläge Rechnungen.

Jena

Auf der linken Bruchhälfte:

4-8 g1

Auf der rechten:

6 g1

# Bücher-Vermehrungsliste.

# 1821.

| 1821.    |                                                                                | Berehrer.                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Januar   | Woltmanns fammtliche Werke, 4. Liefr.<br>1. Bb. (Die vorhergebenden Banbe find |                                                     |
|          | fammtlich früher eingesenbet worben.)                                          | Frau v. Wolt=<br>mann.                              |
|          | Leonhards mineralogisches Taschenbuch für                                      |                                                     |
|          | das Jahr 1820 8°                                                               | Geheimerath v.<br>Leonhard.                         |
|          | Boigt, Geschichte bes Ilmenauischen Berg-                                      |                                                     |
|          | baues. Sondersh. und Nordh. 1821. 40                                           | Bom Berfaffer,<br>turz vor feinen<br>Tobe zugebacht |
|          | Minerva. December 1820 }                                                       | Vom Herausgebe<br>Dr. Bran.                         |
| 15. ej.  | Neue Berliner Monatsschrift 1. Heft                                            | Sauptm. Förfter                                     |
| 23. ej.  | Afchenfelbts Gedichte. Riel 1820 . 80                                          | Bom Berfaffer.                                      |
| 25. ej.  | Denkmal der Baukunft und Bilbneren bes                                         |                                                     |
|          | Mittelalters in bem Öfterreichischen                                           |                                                     |
|          | Raiserthume 3. Heft fol.                                                       | Vom Fürsten<br>Lichnowsky.                          |
|          | Leipziger Rupferstich-Auctions-Catalog zum                                     | •                                                   |
|          | 27. April. III 8°                                                              | Beigel.                                             |
| "        | Plutarchus Parallelae. T. 4-6. Lips. &                                         |                                                     |
|          | L. B. 1820 3 Vol. 8°                                                           | Derfelbe.                                           |
| 27. ej.  | Arufe, Archiv für alte Geographie. Heft 1.                                     | Man Mantatt                                         |
| 0 %***   | Bresl. 1821 8°  — Diss. de Astri osteis. Ibid. 1820 8°                         | Bom Berfaffer.                                      |
| 9. Febr. | — Herodois Ausmessung des Pontus                                               | "                                                   |
|          | Guginus. Ib. 1818 80                                                           |                                                     |
|          | enfilled 10. 1010 0.                                                           | ll #                                                |

| 1821.              |                                                        | Berehrer.                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 22. Febr.          | Walter, Alte Malerkunft und J. G. Wal-                 |                                             |
| 22. 000.           | ters Leben und Werke. Berl. 1821.                      |                                             |
|                    | (Prachtezemplar) 80                                    | Bom Berfaffer.                              |
|                    | Bonn, Berhandlungen der Akademie der                   | Som Setjujet.                               |
| "                  | Raturforscher zu. Bonn 1820. 4°                        | Bon Rees v. Gen-<br>beck.                   |
| b. 9. März         | Rosetti, Lette Lebenswoche Winkelmanns                 |                                             |
| ·                  | mit Rupfer von beffen Grabmal                          | Bom Berfaffer.                              |
| ,,                 | Brulliot Dictionnaire des Monogram-                    | ,                                           |
|                    | mes, nebst Supplement 2 Bbe. in 4º                     | Durch Beller.                               |
| <b>b</b> . 10. ej. | Memoirs of the American Academy.                       |                                             |
|                    | S. l. & a 4º                                           | Bon bem Ameris<br>faner Herrn<br>Beresford. |
| <b>b.</b> 15. ej.  | Religionszifferblätter herausgegeben von               | ,                                           |
|                    | Rarl Müglich 1. B. in 4°                               | Bom Berfaffer.                              |
| b. 17. ej.         | Tagebücher aus Italien. 1. Heft. Bon                   |                                             |
|                    | Freyberg ju München, Rammerer und                      |                                             |
|                    | Regierungsrath                                         | Vom Berfaffer.                              |
| 5. April           | Bauper, Grundzüge zu einer beutschen                   |                                             |
|                    | Poetif. Wien 1821 80                                   | Vom Berfaffer.                              |
| 9. ejusd.          | Dorow, Die Indische Mythologie. Wies-                  |                                             |
|                    | baben 1821 4º                                          | m m                                         |
| n                  | - Opferstätte und Grabhügel ber Ger-                   | Vom Verfasser.                              |
|                    | manen und Römer am Rhein. 2. Heft.                     | \                                           |
| 14. ej.            | ib. e. a 4°<br>v. Platen Hallermünde (Graf), Chafelen. |                                             |
| 14. cj.            | Erlangen 1821 8°                                       | Man. M                                      |
|                    | Bran, Minerva, April 1821 8°                           | Vom Verfaffer.                              |
| "                  | Miscellen. 1821. 4. Heft 8°                            | <b> </b> {                                  |
| 17. ej.            | Floresta de Rimas antiguas Castellanas                 |                                             |
| _,, 0,,            | ordinada por Don Juan Nicolas                          |                                             |
|                    | Pöhl de Faber. Hamb. 1821. 8°                          | Vom Verleger.                               |
| ,,                 | Stolberg (Der Grafen Chriftian u. Friedr.              | 23440                                       |
| "                  | Leop. zu), Gefammelte Werke B. 1-3.                    |                                             |
|                    | Hamb. 1820 u. 1821 3 Bbe 8°                            | Defigleichen                                |
| 23. April          | Creuzer, Symbolif und Mythologie 2. Aufl.              |                                             |
| •                  |                                                        | Der Berfaffer.                              |

| 1821.              |                                                       | Verehrer.                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| b.26.April.        | Rhode, Flora der Urwelt. 1. Heft                      | Bon benen Ber=                          |
|                    | Bufding, Beibnifche Alterthumer 2. Beft.              | faffern.                                |
|                    | Curiofitaten. Bb. 9. Stat. 1                          | Vomherausgeber.                         |
| <b>b</b> . 30. ej. | Von Buquoy, Infinitefimalfalfül. Prag<br>1821 4°      | Bom Berfaffer.                          |
| b. 27. ej.         | Schweigger über die älteste Physik. Rürnb.<br>1821 8° | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 2. May.            | Humboldt Relation historique T. II.,                  |                                         |
|                    | vom 37. Bogen an. Mit einigen Char=                   |                                         |
|                    | ten der Antillen 4º                                   | Bom Berfaffer.                          |
| "                  | Chorographie der Mark Brandenburg.<br>Botsd. 1821 8°  |                                         |
|                    | Berzeichniß ber Bibliothet ber Martifchen             | Bon der Ötono=                          |
|                    | Ötonomischen Gefellichaft in Botsbam                  | mifchen Societat.                       |
|                    | 1821 8 º                                              | N                                       |
| ,,                 | Gebrucktes Schreiben bazu 80                          | ))                                      |
| ,,                 | Carneval von Rom in 20 rabirten Blat-                 | ľ                                       |
|                    | tern vom Schwedischen Grafen Morner.                  |                                         |
|                    | qu.=fol.                                              | Bom Berfaffer.                          |
| 19. <b>M</b> ay.   | Calberon, überf. von Grieß, 4. Band. 8º               | Bom Uberfeger.                          |
| ,,                 | Döbereiner, Pneumatische Chemie.1.Thl. 8º             | Bom Berfaffer.                          |
| ,,                 | Referstein, Darftellung der allgem. geo-              |                                         |
|                    | gnoftischen Berhältniffe Deutschlands. 8°             |                                         |
| 21. ej.            | Fichard, Entstehung Frankfurts 80                     |                                         |
| eod.               | S. Sailers Schriften 8º                               | Rath Schlosser.                         |
| 24. May.           | Wiebekings bürgerliche Baukunde 1. Bb.                |                                         |
|                    | mit 46 Kupfertafeln 4º                                | Vom Berfaffer.                          |
| "                  | Milarch über Runges vier Zeiten . 8°                  | ,                                       |
| "                  | Greenough, Erfte Grundfätze der Geo-<br>Logie 8°      | Von Froriep.                            |
| "                  | Müglich, Religionszifferblätter                       | Bom Berfaffer.                          |
| "                  | Lenz, Handbuch der Mineralogie. Bb. 3.<br>Abth. 3—4   | Berfaffer.                              |
| 26. ej.            | Rauffmann, Gebichte, Briefe und Tage-                 | -Cealmilea.                             |
| Ū                  | blätter                                               | "                                       |
| 31. ej.            | Brulliot, Table Générale des Mono-                    |                                         |
| 0 04               | grammes, Chiffres, Lettres                            | "                                       |
| 3. Juny.           | Erfahrungen etc. von Willemer                         | l "                                     |

| Rebensansichten von demselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------|
| 4. ej. 5. ej. 6. ej. eodem. eodem. 6. ej. eodem. 7. ej. 8. ej. 9. ej. Mührlem v. Heimboldt. Baskliche Sprache. Inländisches Brijache. Supplementband. 8. ej. Münter, Die Obinische Religion 8. ej. Münter, Die Obinische Religion 8. ej. Machricht von dem Leben Paul Wolfg. Merkels  eod. Schubarths Ideen über Homer u. s. Zeitalter. (6 Aushängebogen.) 11. ej. Goebel, Grundlinien der pharmaceutischen Shemie pp. 20. ejd. V. Maro Merke 21. ejd. P. V. Maro Werke eod. 1. July. 5. July. Sorbilder für Fabrisanten und Handbwerter. Berlin 21. Sorbilder für Fabrisanten und Handbwerter. Berlin 21. Seeperlunden. Brünn  7. eod. 14. ejusd. Brinden. Brünn  Serzeichnis von 2 Leipziger Lupferstichen Auctionen mit beygesehrten Preisen  Früher. Rörners bramatische Beyträge  Früher. Rörners bramatische Beyträge  Permann, Euripidis Fragmenta duo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1821.      |                                         | Woher?           |
| Der Cefellschafter. Monat April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. Juny.   |                                         | Verfasser.       |
| eodem. eodem. 6. ej. Bisselm v. Humboldt. Baskische Sprache. Breffels Bersuche. Supplementband . Inländisches Museum 1 Bbes. 3. u. 4. Heft v. Jässe Wuseum 1 Bbes. 3. u. 4. Heft v. Jässe Wuseum 1 Bbes. 3. u. 4. Heft v. Jässe Wuseum 1 Bbes. 3. u. 4. Heft v. Jässe Wuseum 1 Bbes. 3. u. 4. Heft v. Jässe Wuseum 1 Bbes. 3. u. 4. Heft v. Jässe Wuseum 1 Bbes. 3. u. 4. Heft v. Jässe Wuseum 1 Bbes. 3. u. 4. Heft v. Jässe Wuseum 1 Bbes. 3. u. 4. Heft v. Jässe Wuseum 1 Bbes. 3. u. 4. Heft v. Jässe Wuseum 1 Bbes. 3. u. 4. Heft v. Jässe Wuseum 1 Boer Absel. 2 Bom Berfasser.  Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfasser. Bom Berfa | 4. ej.     | Rochliz Schriften. 3 Bbe                |                  |
| eodem. 6. ej. gleifels Bersuche. Supplementband . 3nlänbisches Museum 1 Bbes. 3. u. 4. Heft v. Jäsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5. ej.     | Der Gesellschafter. Monat April         | BomBerausgeber.  |
| eodem. 6. ej. gleifels Bersuche. Supplementband . 3nlänbisches Museum 1 Bbes. 3. u. 4. Heft v. Jäsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eodem.     | Schweiggers Journal. 1. B. 4. Heft      |                  |
| 6. ej. eodem.  9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eodem.     |                                         | Bom Berfaffer.   |
| sodem. Inlänbisches Museum 1 Bbes. 3. u. 4. heft v. Idige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6. ej.     | Pfeffels Berfuche. Supplementband       |                  |
| 7. ej. Münter, Die Obinische Keligion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eodem.     |                                         |                  |
| 8. ej. Rachricht von dem Leben Paul Wolfg.  Merkels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | v. Jäjche                               | B. Herausgeber.  |
| 8. ej. Rachricht von dem Leben Paul Wolfg.  Merkels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7. ej.     | Münter, Die Obinische Religion          | Bom Berfaffer.   |
| eod.  Schubarths Ibeen über Homer u. s. Zeitzalter. (6 Aushängebogen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8. ej.     | Rachricht von bem Leben Paul Wolfg.     |                  |
| eod. Schubarths Ibeen über Homer u. s. Zeitsalter. (6 Aushängebogen.)  9. ej. Lucretius, Bon der Natur der Dinge, übersetzt von Knebel. 2 Bände  11. ej. Goebel, Grundlinien der pharmaceutischen Chemie pp  20. ejd. Jaeger zu Stuttgardt, Bergleichung setter Kinder und einiger Zwerge  21. ejd. Analecten der Sprachentunde von Severin Bater. Zweyten Heffe von Zeverin Bater. Zweyten Heffe von Z. H. Flaccus Werse dibersetzt von Z. H. Eddick der Baukunst mit Aupfern. 1. Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ţ          | Merfels                                 | Bom Herrn Cang   |
| alter. (6 Außhängebogen.)  11. ej. Lucretius, Bon ber Natur ber Dinge, übersetzt von Knebel. 2 Bände  11. ej. Goebel, Grundlinien ber pharmaceutischen Chemie pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,          |                                         | ler v. Müller.   |
| Lucretius, Bon ber Natur ber Dinge, übersetzt von Anebel. 2 Bände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eod.       |                                         | m ===            |
| ilbersetzt von Knebel. 2 Bände  Soebel, Grundlinien der pharmaceutischen Chemie pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                         | Vom Verfager.    |
| The si. Soebel, Grundlinien der pharmaceutischen Chemie pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9. ej.     |                                         | m är e.          |
| Chemie pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 -2      |                                         | vom uberjeger.   |
| 20. ejd. Jaeger zu Stuttgardt, Bergleichung fetter Kinder und einiger Zwerge  21. ejd. Analecten der Sprachentunde von Sederin Bater. Zweyten Heftes zweyte Hälfte  28. ejd. eod. Q. H. Flaccus Werfe Poppe Q. H. Flaccus Werfe Q. H. Flaccus Werfe Poppe Q. H. Flaccus          | 11. ej.    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                  |
| Rinder und einiger Zwerge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 %       |                                         | vom verjaper.    |
| 21. ejd.  28. ejd. eod. eod. 1. July. 5. July. 7. eod. 14. ejusd. 15. July. 15. July. 16. Suly. 17. Experitunden. Brünn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20. eja.   |                                         |                  |
| Bater. Zweyten Heftes zweyte Halfte P. V. Maro Werke Q. H. Flaccus Werke Aristofanes Opirts Geschichte der Baukunst mit Aupfern. 1. Theil  5. July. Dorbilber für Fabrikanten und Handwerker. Berlin 21  7. eod. 14. ejusd. Werkerthunden. Brünn Burdach, Bierter Bericht von der Königk. Anatomie  Berzeichniß von 2 Leipziger Kupfersticht Auctionen mit betygesepten Preisen .  Früher. Früher. Zu. July.  Bater. Zweyten Heftes zweyte hälfte P. V. Maro Werke zwerke zwenge von Bom Überseiger.  Bom Werfasser.  Bom Derfasser.  Bom Dergasser.  Bom jungen Weigel.  Bom Dater.  Bom Pater.  Bom Pater.  Bom Pater.  Bom Pater.  Bom Pater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01 -23     |                                         | "                |
| 28. ejd. eod. eod. 1. July. 5. July. 7. eod. 14. ejusd. 15. July. 15. July. 16. Bergeichnis von 2 Leipziger Aupferflicht Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21. eja.   |                                         |                  |
| eod. eod. 1. July. 5. July. 5. July. 7. eod. 14. ejusd. 15. July. 15. July. 16. Bergeichnis von 2 Leipziger Aupferflicht Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00         |                                         | "                |
| eod. 1. July. 5. July. 5. July. 6. Poperfiunden. 7. eod. 14. ejusd. 15. July. 16. Pergeichniß von 2 Reipziger Aupferflich- Auctionen mit beygefesten Preisen.  Früher. 22. July.  Aristofanes  J. H. Flaceus Betti (J. Hos. J. Hos. John Berfasser.  Bom Berfasser.  Bom Hoerseger.  Bom Dergasser.  Bom jungen Weigel.  Bom Pater.  Bom Pater.  Bom Pater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1 thereast non                          | man iir at an    |
| 1. July.  5. July.  Sorbilder für Fabrikanten und Handbewerker. Berlin 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | W. H. Placeus zvette ) ox comos         | wom uberjeger.   |
| 1. Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                         |                  |
| 5. July. Dorbilber für Fabrikanten und Handberter. Berlin 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. July.   | , , ,                                   | 90am 90am5 55    |
| werfer. Berlin 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E Charte   |                                         | wom verfasser.   |
| 7. eod. 14. ejusd. Burdach, Bierter Bericht von der Königl. Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | o. July.   |                                         | Graf Bülam       |
| 14. ejusd. Burdach, Bierter Bericht von der Königl. Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7. eod.    |                                         |                  |
| Anatomie Defigl.  15. July. Berzeichniß von 2 Leipziger Aupferstich: Auctionen mit beygesetzten Preisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 0 /                                     | ~ wangerungever. |
| 15. July. Berzeichniß von 2 Leipziger Aupferstich:<br>Auctionen mit beygesetzen Preisen . Bom jungen<br>Beigel.<br>Früher. Körners bramatische Beyträge Bom Bater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 21 0,000 |                                         | Dekal.           |
| Auctionen mit behgefesten Preisen . Bom jungen Weigel.<br>Früher. Körners bramatische Behträge Bom Bater.<br>22. July. Hermann, Euripidis Fragmenta duo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15. Kuln.  |                                         | 20000            |
| Früher. Körners bramatische Beyträge Bom Bater.  22. July. Hermann, Euripidis Fragmenta duo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -2- 109-   |                                         | Bom inngen       |
| Früher. Körners dramatische Behträge Bom Bater22. Julh. Hermann, Euripidis Fragmenta duo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                         | Beigel.          |
| 22. July. hermann, Euripidis Fragmenta duo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Früher.    | Körners bramatische Beyträge            |                  |
| Phaethontis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22. July.  | hermann, Euripidis Fragmenta duo        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Phaethontis                             | Bom Berfaffer.   |

| 1821.     |                                                                                                           | Woher?         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 22. July. | C. H. Rebbien, Geift ber Landschaft-Bilb-<br>nereh                                                        | Vom Verfaffer. |
|           | In meiner Abwefenheit und auß=<br>wärts.                                                                  |                |
|           | Teutsche Denkmäler. 1. Lieft. Geibelberg<br>1820                                                          | Vom Berleger.  |
|           | Simiarum. Heidelberg 1821<br>Berfuch einer Flora der Borwelt von                                          | t/             |
|           | Grafen Sternberg. 2. Heft<br>Berfuch eines Berzeichniffes Aurfürstl.<br>Heffisch. Gemälbesammlung von In- | Vom Verfasser. |
|           | fpect. Robert. 21                                                                                         | "              |
|           | hagen. Bonn 21<br>Behträge zur Geognofie von Peter Merian.<br>1. Band. Bafel 21                           | Von Froriep.   |
|           | Gesammelte Werke der Brüder Grafen von<br>Stolberg. 4. und 5. Bd. Hamburg 21.                             | Sou Group.     |
|           | Teutschland geognostisch: gestogisch dar-<br>gestellt von D. Keferstein. 1. und<br>2. Heft. Weimar 1821   | Bom Berfaffer. |
|           | Le Lac de Geneve. Geneve 1821 Schüß, Zur Morphologie. 1. Heft. Leip- jig 1821                             |                |
|           | Ein Wort über die Bedeutung etc. als<br>Einladung zu dem Besuch des natur=                                | ,              |
|           | histor. Museums vom Dr. Golbfuß.<br>Bonn 1821                                                             | "              |
|           | bed. Nürnberg 1821. 2. 28b Iridite Syphilitica a Kemper. Göttingen 1821                                   | **             |
|           | über Cectromagnetismus von Dr. Seebed.<br>Berlin 1820                                                     | "              |

| 1821.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Woher?         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Septbr. | C. J. Tham's Böhmische Sprachlehre. Prag 1821 Geschichte des Königreichs Böhmen. Wien 1821 Eine Weihnachtsgabe ober Pilgerfahrt in bas Heilige Land von Fichard. Frankf. a. M. 1817 Todtenfeher der Brüder Riedel, Kastner, Krumholz, Slevoigt u. Jagemann. Weimar 1821 Observations on Leonardo da Vincis celebrated picture of the Last Supper de Goethe. Translated from | Bom Berfaffer. |
|         | the German etc. by G. H. Nöhden.<br>Lond. 1821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | н              |
|         | Dramatische Wälber v. W. v. Schütz.<br>Leipz. 1821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|         | über die Bäder klein Pöstüny und Piestja<br>von E. W. Wallich. Wien 1821<br>Mimices et Physiognomices, frag-<br>mentum physiologicum a Aemil<br>Huschke. Jena 1821                                                                                                                                                                                                          | Bom Berfasser. |
|         | Miscellen v. Dr. Alex. Bran, 8. u. 9. Heft.<br>Jena 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vom Berfaffer. |
|         | Memoria Georgii Ludovic. Spaldingii,<br>scripsit G. L. Walchius. Berlin 1821.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "              |
|         | Phytochemische Entbedungen b. Ferb.<br>Runge. Berl. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|         | Lycurgi oratio in Leocratem etc. re-<br>censuit Fr. Osann. Jena 1821<br>Historisch-litterarische Unterhaltungen und                                                                                                                                                                                                                                                         | n              |
|         | Ergöglichkeiten. Neuftadt a. d. O. 1820.<br>Gedichte von Edermann. Hannover 1821.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>n</b> .     |

| 1821.    |                                                                          | Woher?                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| October. | Perlen der heiligen Borzeit von Pyrker,<br>Batriarch v. Benedig          | Bom Berfasser.                          |
|          | Ingleichen von bemfelben Cartone zur                                     |                                         |
|          | Tunifias, als zwente Auflage gultig                                      | "                                       |
|          | Archiv ber Gesellschaft für ältere beutsche                              | m m " v v                               |
|          | Geschichtkunde. Zwehter Band<br>Symbolik und Mythologie von Creuzer.     | Von Büchler.                            |
|          | 4. Band                                                                  | Vom Verfasser.                          |
|          | Rheinisches Taschenbuch auf 1822                                         | Bom Berleger                            |
|          |                                                                          | Sauerländer.                            |
|          | Die heiligen drey Könige von Guftav                                      |                                         |
|          | Schwab, Aushängebogen Osann de Natura difinitatis Chemicae.              | Mam Martaffer                           |
|          | De Metamorphosi rostri pici etc. a                                       | Som Sechaller.                          |
|          | C. F. Heusinger. 1821                                                    | ,,                                      |
|          | C. L. v. Woltmanns fämmtliche Werke;                                     | ,                                       |
|          | herausgegeben v. feiner Frau. 6. Liefe=                                  |                                         |
|          | rung. Leipz. 21                                                          | Von der Wittwe                          |
|          | Neues Journal für Chemie und Phhfit.                                     | m mr                                    |
|          | Reue Reihe. Band 2. Heft 2 und 3.<br>Lieber der Griechen v. W. Müller    | Bom Berleger.<br>Bom Berfasser.         |
|          | 18 Goethe, Morphologie I. 1.                                             | Bom Berfuffer.                          |
|          | 4 " " I. 2. \                                                            | Bon Cotta.                              |
|          | 7 " " I. 3. )                                                            |                                         |
|          | Neue Berliner Monatsschrift. 10. Heft .                                  | BomBuchhanble:                          |
|          | Neues Journal für Chemie und Phyfit                                      |                                         |
|          | von Schweigger. Neue Reihe. Band 2,                                      | m ~ v. ·                                |
|          | Heft 4 und Band 30, Heft 4<br>Schubarths Homer und sein Zeitalter. 1821. | B. Schweigger.<br>Bom Verfasser.        |
|          | Miscellen von Dr. F. A. Bran. 11. Heft.                                  | wom Berfaffer.                          |
|          | 1821                                                                     | ,,                                      |
|          | Östliche Rosen von Fr. Rückert. 1822 .                                   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Novbr.   | Der Tempel bes Olympischen Jupiters zu                                   |                                         |
|          | Agrigent, bargestellt v. Klenze. 1821.                                   | 2. Verfaffer.                           |
|          | De seditionibus a Crescentio Romae conflatis Dissertatio etc. Publice    |                                         |
|          | defendet Ernst. Aug. Hagen. Regio-                                       |                                         |
|          |                                                                          | 2. Berfaffer.                           |

| 1821.  |                                                                                                                                                                                           | Woher?               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Novbr. | Bebingungen und Gefetze des Gleichsgewichts von Dr. Chr. Ernst Meyer. Erfurt 1822. 2. Bb Der Rheinlauf. 2. u. 3. Heft von Primadesi. Die Burg Frankenstein in 12 Abbildungen v. demselben | v. Primavefi.        |
|        | Le neveu de Rameau, dialogue. Paris 1821                                                                                                                                                  | /37                  |
| Decbr. | Dörptische Beyträge etc. Dritter Bb. von Karl Morgenstern. Dorpat 1821  Bergleichende Sprachstubium v. Wilh.  v. Humboldt  Firduss, musikalisches Drama, von Freh-                        | , , ,                |
|        | herrn von Lichtenstein. 1821 Hans von Schweinichen, Die Deutschen bes 16. Jahrhunberts. Herausgegeben von Büsching. 1820                                                                  | "<br>VomHerausgeber. |
|        | Bersuch einer Einleitung in die Geschichte<br>ber altbeutschen Bauart v. Büsching.<br>Brest. 1820                                                                                         | B. Berfasser.        |
|        | 3. Heft von Büfching                                                                                                                                                                      | Defigi.              |

| 1822.<br>Monat. |                                                                                                                                                                                                      | Berehrer.        |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Januar.         | Oeuvres dramatiques de J. W. Goethe, traduits de l'Allemand. Paris 1821. D'Altons Stelette ber Pachhbermata. Stolbergs Werke, 6. u. 7. Band, von Perthes                                             |                  |  |
|                 | 3wey Ofteologische Tafeln, gezeichnet von Carus, gestochen von Hellmann                                                                                                                              | B. Carus.        |  |
|                 | Bandes zweytes Heft. Herausgeg. v.<br>F. A. Bran. Jena 1822.<br>Journal für Chemie und Phyfit. Reue<br>Reihe. Bd. 3. Heft 2. Herausgeg. v.                                                           | BomHerau sgeber. |  |
|                 | Schweigger                                                                                                                                                                                           | 17               |  |
| Februar.        | mhstischen Injurienklage. Stuttg. 1822.<br>Refersteins geognost. Deutschland. 3. Heft.<br>H. Heine, Gedichte. Berk. 1822.<br>Discours sur l'étude fondamentale des<br>Langues, communiqué par l'Aca- |                  |  |
|                 | démie Russe à l'Académie Fran-<br>çaise, en 1821                                                                                                                                                     | ,                |  |

| 1822.<br>Monat. |                                                                              | Berehrer.                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Februar.        | Georg Chr. Anapp, Reuere Geschichte<br>ber Evangelischen Missions-Anstalten. |                                           |
|                 | 69. Stüd. 1820                                                               | Bon ber Hof<br>mannischen Bud<br>handlung |
|                 | J. J. v. Gerning, Lahn = und Mahns<br>gegenden. 1821                         | Bom Berfaffer.                            |
| May.            | Trauer=Rede am Grabe der Frau Kath.<br>Marg. Bethmann. Frankfurt a. M.       |                                           |
|                 | 1822                                                                         | Vom Sohne.                                |
| März.           | Climate of London. 2 Bbe. in 80                                              |                                           |
|                 | Minerva Febr. u. März 1822 v. Bran .<br>Ethnographisches Archiv. Sechzehnten | VomHerausgeb                              |
|                 | Bandes 2. Heft                                                               | ,,                                        |
|                 | Bollftanbiges Cremplar bes Ethnographi-                                      |                                           |
|                 | schen Archives bis jum                                                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   |
|                 | Miscellen zweytes und 3. Seft. Bran 22.                                      | "                                         |
|                 | Gebicht auf bie Ankunft ber Erbgroß=<br>herzogin Marie in Petersburg vom     |                                           |
|                 | Grafen Avaftoff                                                              | Vom Dichter.                              |
|                 | Schweigger, Journal für Chemie und                                           | win wingter.                              |
|                 | Physik. Reue Reihe, Band 3. Heft 4.                                          |                                           |
|                 | 1821                                                                         | VomHerausgeh                              |
|                 | Oeuvres dramatiques d. J. W. Goethe                                          | 9 9                                       |
|                 | Tom. II. Paris 1822                                                          |                                           |
|                 | F. W. Gubig, Der Gefellicafter ober                                          | -                                         |
|                 | Blätter für Geift und Herz. Berlin                                           |                                           |
|                 | 1822                                                                         | ,,                                        |
|                 | Archiv bes Aptheter : Bereins 1. B. 1. S.                                    |                                           |
|                 | Herausgegeb. v. Brandes. 1822                                                | "                                         |
|                 | Meteorologisches Tagebuch. 1. Banbes                                         |                                           |
|                 | 1. Heft, geführt von Brandes. 1822.<br>Bon Humbolbt über die Aufgabe des Ge- | ~                                         |
|                 | fchichtsschreibers. Berlin 1822                                              | Vom Verfaffer                             |
| April.          | Schweigger, Journal für Chemie und                                           | Som Setlaller                             |
| aprii.          | Physik. Reue Reihe, Band 4, Heft 1.                                          |                                           |
|                 |                                                                              | 2. Herausgebe                             |

| 1822.<br>Monat. |                                                                                                    | Verehrer.                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| April.          | Ethnographisches Archiv<br>7. Bb. 2. H.<br>Minerva, April 1822<br>Miscellen, viertes Heft,<br>1822 | B. Herausgeber.                                                |
|                 | Philottetes, Tragöbie bes Sophotles                                                                | Bom Überseter,<br>Herrn Staats=<br>minister b. Gers=<br>borff. |
|                 | Systema Genealogiae Mythologicae. Livcovius                                                        | Durch Buchhänd:<br>ler Barth.                                  |
|                 | Rochlit Schriften, 4., 5., 6. Band                                                                 | B. Berfaffer.                                                  |
|                 | Schwab, Legende ber heil. brey Ronige.                                                             |                                                                |
|                 | 1822                                                                                               | B. Überfeger.                                                  |
|                 | Schweigger, Journal für Chemie u. Phyfik.                                                          |                                                                |
|                 | Reue Reihe. 4. Band, 2. Heft. 1822.                                                                | V. Herausgeber.                                                |
|                 | Zweyte Prüfung ber Schüler ber Sonn-<br>tagsschule. 1822                                           | B. d. Gefellschaft.                                            |
|                 | Wilbrand und Ritgen, Gemälbe der Natur.<br>1821. (Mit einer großen d. Bergleich.                   |                                                                |
|                 | gewidm. Charte.)                                                                                   | B. Berfaffer                                                   |
|                 | Nova acta naturae curiosorum, Tom. X,                                                              |                                                                |
|                 | v. II                                                                                              | V. Präfidenten.                                                |
|                 | Graf Platen, Bermischte Schriften. 1822.                                                           | V. Verfaffer.                                                  |
|                 | Conftitution ber naturwiffensch. Section                                                           |                                                                |
|                 | ber schlefischen Gefellschaft für bater-<br>länbische Cultur, mit 17 Bulletins                     |                                                                |
|                 | derfelben für 1821, ingl. 3 Bulletins                                                              |                                                                |
|                 | für 1822                                                                                           | B. Secretär<br>Müller.                                         |
| May.            | Der beutsche Gil-Blas                                                                              | B. Cotta.                                                      |
| ~····y•         | Marienbad von Dr. Heidler. 1822. 2. Bb.                                                            | B. Berfaffer.                                                  |
|                 | Miscellen, 5. Heft bon Dr. Bran .                                                                  | V. Herausgeber.                                                |
|                 | Schweigger, Journal für Chemie und                                                                 |                                                                |
|                 | Phyfit. Reue Reihe. Band 4. Beft 3.                                                                | 11                                                             |

| 1822.<br>Monat. |                                                                                                                                                 | Berehrer.                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| May.            | The North American rewiew, No. XXXII. July 1822                                                                                                 | Cingetauscht.                            |
|                 | An Bertuchs Grabe, Rebe v. Herrn<br>Canzler v. Müller                                                                                           | Bom Überfeher.<br>B. Herausgeber         |
|                 | Meeres Stille und glüdliche Fahrt, in<br>Musik gesetzt von Beethoven. Partitur.                                                                 | Durch ben Ber-<br>leger.                 |
|                 | Rarl Immermann, Trauerspiele v. 1822.  — Die Prinzen von Siratus. Romanstifches Lustspiel. 1821                                                 | Bom Berfaffer.                           |
|                 | Ernst Ludw. Heim, Rachrichten vom Leben<br>1822                                                                                                 | Bon Geheimerath<br>Hufeland.             |
| Junh.           | Ethnographisches Archiv. 18. Band, 1. Heft.<br>Minerva. Juni. 1822<br>Miscellen. Sechstes Heft. 1822<br>Illustrations of the Life of Lorenzo de | Vom Heraus:<br>geber.                    |
|                 | Medici. By William Roscoe. Lond. 1822                                                                                                           | Bom Berfaffer                            |
|                 | Litteratur                                                                                                                                      | Bom Buchhänbler<br>Bott aus Lon-<br>bon. |
|                 | h. Fr. W. hinrichs, Religion im innern<br>Berhältnisse zur Wiffenschaft. heidels<br>berg 1822                                                   | Bom Berfaffer                            |
|                 | Heinr. Döring, Biblische Gemälbe 1822 .<br>Curiofitäten. Neunter Bb., IV. Stück.<br>1822                                                        | V. Herausgeber.                          |
|                 | Sophocles Oedipus in Colono etc. ab Carolo Reisigio Thuringo. MDCCCXX.                                                                          | ~. Promasycvet.                          |
|                 | Specimens of the Russian Poets. Lond. 1821                                                                                                      |                                          |

| 1822.<br>Monat. |                                                                                                                | Berehrer.                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Juny.           | Mineralogisches Taschenbuch v. A. C. v. Leonhard. Frest. a. M. 1822                                            |                          |
|                 | Barnhagen von Ense, Geistreiche Sinn-<br>und SchlußeReime aus dem Cherubinis<br>schen Wandersmanne des Angelus | Herausgebers.            |
|                 | Silefius. Hamb. 1822 8°                                                                                        | ausgeber.                |
|                 | Dlaft, Bersuch einer Raturgeschichte Boh-<br>mens. 1. Theil. Prag 1822 . 8.                                    | Nom Graf Sterns<br>berg. |

| 1822.<br>Monat.   |                                                                                                                                                      | Berehrer.                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Juny<br>August.   | Nicati, Specimen de Labii leporini<br>congeniti natura et origine. Traj.<br>ad Rhen. et Amstel. 1822 . 8°<br>Grafen von Sternberg, Reife burch Tyrol | Bom Berfaffer.                    |
|                   | in das öfferreich. Stalien 1804.<br>M. A. Regensb. 1806 4°<br>Touti Nameh, Aushängebogen 8°<br>Reuß, Beschreibung des Kaiser Franzens=               | Bom Berfaffer.<br>Bon Kofegarten. |
|                   | bades. 2. Aufl. Eger 1816 8°<br>Scheu, Wirkung der Bäder in Marien=                                                                                  | Angekauft.                        |
|                   | bab. Prag 1822 8°<br>Schehinschannen (Das) 8°                                                                                                        | Vom Berfasser.<br>Von Hammer.     |
|                   | Die Königinhofer Hanbichrift, übersett<br>von Swoboda. Alt-neuböhmisch und<br>Deutsch. Prag 1819. 2 Bände. 8°                                        | Bom Gr. Stemberg.                 |
|                   | Berzeichniß ber Aupferstichsammlung bes<br>Herrn J. M. Specter in Hamburg.<br>1. Abtheilung: Ital. und Engl. Schule.<br>Leipz. 1822                  | Bom Auctionator<br>Weigel.        |
| September.        | Staaten; fortgeset von Sartorius.<br>3. Aufl. 1. Thl. Berl. 1822 . 8°                                                                                | _                                 |
| eod. m.           | Ethnographisches Archiv. 19. Banbes, 1. Heft 8°                                                                                                      | Vom Herausgebe                    |
| *                 | Bon hoff, Beränberungen ber Erbober-<br>fläche. 1. Theil. Gotha 80                                                                                   | Vom Berfaffer                     |
| *                 | Schweiggers Journal für Chemie und<br>Phyfik. Band 5, Heft 2. 1822                                                                                   | VomHerausgeba.                    |
| ben<br>8. Septbr. | Sylloge Inscriptionum Antiquarum grae-<br>carum et latinarum; edit. Friederico<br>Osann. Fasc. I. Jenae MDCCCXXII.                                   |                                   |
| ** ********       | Grlfönig von Goethe, in Mufit gefest von Schlözer                                                                                                    | Bom Componister                   |
|                   | Der Pfingstmontag, 4 Czemplare Die Raubthiere, mit 8 Rupfertafeln                                                                                    |                                   |

| 1822.<br>Monat. |                                                                                                                 | Woher?                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14. Sptbr.      | Shiftem ber Histologie. 1. Theil. Gifenach<br>1822.                                                             | Bon Beufinger.                    |
| b. 20.          | Übersetung der Jphigenia in's Böhmische<br>von Machacek                                                         | Bom Überfeper.                    |
| и .             | Minerva, Septbr. 1821, v. Alegander<br>Bran                                                                     | <br>                              |
|                 | Bran                                                                                                            |                                   |
| b. 24. ejd.     | 4°, sechs in 8°, fämtlich mineralogisch=<br>physischen Inhalts                                                  | B. Berfasser.                     |
| ·               | Landesgeschichte. Mit einem Urkunden-<br>buche. Coburg 1822. Dritte und letzte<br>Abtheilung                    | Bon ber Gehei=                    |
| b. 30. ejd.     | Schwabe, Geschichte ber Mineralogie.<br>Reustabt a. O. 1822                                                     | men Canzley.<br>B. Bergrath Lenz. |
|                 | Synopsis Juncorum rite cognitorum. Ernest. Meyer                                                                | Vom Berfasser.                    |
| October.        | Franzensbab. Berlin 1822<br>Miscellen 10. Heft, 1822<br>Minerva , October 1822 . b. Bran                        | N Herausaeher                     |
| b. 12. ejd.     | Minerva, October 1822   Sournal für Chemie und Phyfit von Schweigger. Neue Reihe. 5. Band, 3. Heft. 22          |                                   |
|                 | G. W. Ofann, Beiträge zur Chemie und<br>Phyfit. 1. Beitr. Jena, 1822<br>Archiv Germanischer Volksstämme, Heft 3 |                                   |
|                 | von Krufe, Prof. in Halle Der Gefellschafter 2c., herausg. v. Gubis. Berlin 1822. Septbr                        | V. Herausgeber.                   |
|                 | Buquoh, Georg Graf v., Ibeelle Berherr=<br>lichung bes empirisch erfaßten Natur=                                |                                   |
|                 | lebens. Leipz. 1822. 1. u. 2. Thl. 2 Bande                                                                      | Bom Berfasser.                    |

|                 |                                                                                                                                                           | n                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1822.<br>Monat. |                                                                                                                                                           | Woher?                            |
| October.        | Entwurf eines Strafgesetbuches für das<br>Großherzogthum Sachsen = Weimar=<br>Gisenach. 1822                                                              | B. der Staat&<br>Canzley.         |
|                 | Ludwig Rellstab, Griechenlands Morgen-<br>röthe, in neun Gebichten. 1822<br>Classischen Theater der Franzosen. No. IV.<br>Iphigenia von Kacine. Übers. v. | Bom Berfasser.                    |
|                 | Peucer. Leipzig. 1823                                                                                                                                     | B. Überfeger.                     |
|                 | Schwarzenberg v. Profesch Der Grafen Stolberg gesammte Werke.                                                                                             | V. Verfasser.                     |
|                 | 8. u. 9. Band. 1822                                                                                                                                       | B. Perthes und<br>Beffer.         |
|                 | Rupfer v. Athen, mit Anzeige einer Samm-<br>Lung Prospecte bieser Stadt<br>Rede beh Legung des Grundsteins zum<br>Bibliothets - Gebände in Frankfurt.     | B. den Rünstlem.                  |
|                 | 1820                                                                                                                                                      | B. Herrn O.Bbr.<br>Coubray.       |
|                 | Journal f. Chemie u. Phyfik v. Schweig-<br>ger. Neue Reihe, Band 5, Heft 4. 1822.<br>Miscellen, Eilftes Heft. 1822.                                       | B. Herausgeber.                   |
|                 | Ethnograph. Archiv, 19. Bb., \ v. Bran 2. Heft. 1822                                                                                                      | **                                |
| Novbr.          | De fructificatione generis Rhizomorphae commentatio. Scrips. Fr. G. Eschweiler                                                                            | V. Nees v. Cfenbed.               |
|                 | Novum plantarum genus, a Nees ab<br>Esenbeck et Martius                                                                                                   | Bon Erfterem.                     |
|                 | Behträge zur Mineralogie u. Geologie bes<br>nörblichen Amerika's v. Heinr. v.<br>Struve                                                                   | Vom Verfaffer.<br>B. Herausgeber. |
|                 | geftellt v. Referstein. II. Banb. 2. Beft.                                                                                                                | B. Herandgeber.                   |

| 1822.<br>Monat. |                                                                                                                                                              | Woher?                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Novbr.          | Französischer Musenalmanach v. Cotta .<br>Rachricht von der zu erbauenden Bürger=<br>schule zu Weimar; nebst gehaltenen<br>Reden beh Legung des Grundsteins. |                                 |
|                 | 1822                                                                                                                                                         | V. Herrn Gene-<br>ralfup. Röhr. |
| Decbr.          | Der Gejellschafter v. Gubiş. Octobr. 1822.<br>Sylloge Inscriptionum Antiquarum<br>graecarum etc. edit. Fr. Osann                                             | B. Herausgeber.                 |
|                 | Fasc. II. Jenae 1822                                                                                                                                         | B. Berfaffer.                   |
|                 | Heinroth. Leipzig 1822                                                                                                                                       | er                              |
|                 | Campbells Offian in 2 Bol. Lond. 1822.<br>Toutinameh v. Iten und Kofegarten.                                                                                 | B. Sereniffimo.                 |
|                 | Stuttg. 1822                                                                                                                                                 | B. Erfterem.                    |
|                 | vore ornata etc. etc. ab H. C. Eichstadio. Jenae 1822                                                                                                        | B. Berfaffer.                   |
|                 | Dr. G. Fr. Waagen. Breslau 1822 .<br>Fortsehung des Faust v. Goethe. Der Tra=                                                                                | "                               |
|                 | gödie zweyter Theil v. Schöne. Berl.<br>1823                                                                                                                 | n                               |
| •               | 20 92-us 1 5-44                                                                                                                                              | V. Herausgeber.                 |
|                 | Neue Schriften der Großherzogl. Societät<br>ber Mineralogie in Jena. Heraus-<br>gegeben von J. G. Lenz. Neustabt                                             |                                 |
|                 | a. O. 1823                                                                                                                                                   | *                               |
|                 | fching, 2. Theil                                                                                                                                             | •                               |

. : . . Lesarten.

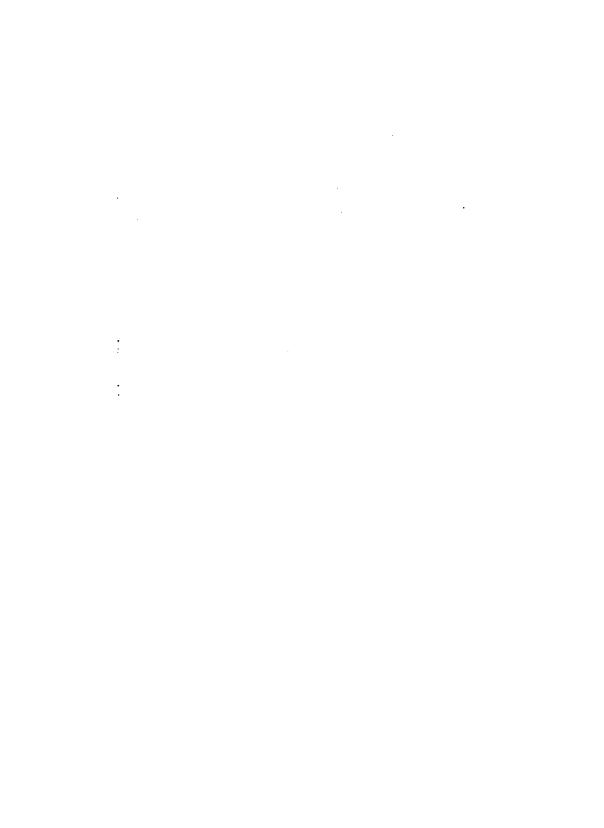

Der vorliegende Band ist bearbeitet von Ferdinand Heitmüller. Ausser gelegentlicher Mittheilungen im Allgemeinen hat Julius Wahle auch diesmal wieder dankbar empfundene Beihülfe zur Sicherung des Textes geleistet. Mit Dank muss auch noch des Entgegenkommens des Bürgermeisteramts von Marienbad gedacht werden, welches durch Übermittelung der Curlisten von 1821 und 1822 den Herausgeber bei den sachlichen Erklärungen gefördert hat. Dass diese Erklärungen nicht den Anspruch auf Vollständigkeit machen, soll an dieser Stelle, wie in den vorausgehenden Bänden, ausdrücklich gesagt sein. Redactor der Abtheilung ist Bernhard Suphan.

Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte,  $g^1$  eigenhändig mit Blei,  $g^3$  eigenhändig mit rother Tinte Geschriebenes; Cursivdruck bezeichnet Lateinischgeschriebenes, Schwabacher Ausgestrichenes der Handschrift. — Die Sonntage sind wie in den vorigen Bänden durch Fettdruck des Datums ausgezeichnet.

## 1821.

Actenformat, blauer Deckel mit der Aufschrift "Tage-Buch für das Jahr 1821". (fol. 1—88.) In der rechten Ecke oben eine 9. Vorgeheftet sind acht Blätter, davon vier beschrieben mit der "Bücher-Vermehrungsliste". (fol. a—d.)

Als Schreiber theilen sich in der ersten Hälfte des Jahres (bis zum 25. Juli) Kräuter und John der Hauptsache nach in die Arbeit. Da beiden Schreibern gewisse Eigenthümlichkeiten in Bezug auf Orthographie und Interpunction, ihrer Kanzleibildung entsprechend, fast völlig gemeinsam sind, so fliessen sie in ihrer Eigenschaft als Goethes Schreiber für uns fast in eine Person zusammen. Die variirende Schreibung von Canzlar (Kräuter) und Canzler (John) ist in diesem

Sinne ohne Belang. In den Einträgen eines und desselben Tages wechseln oft ihre Hände: der eine beginnt, der andere setzt Dictat oder Abschrift fort, während vielleicht jener erste wiederum das Schlusswort des Tages registrirt.

#### Januar.

1, 1 - 3 fortgefahren Kräuters Hand. 1 "Johann Gottfried Kämpfer, Kammerdiener und Leib-Chirurg" (Staatshandbuch). 2 Zu Burfinje vgl. Tagebuch, Band 7, S. 263, 22. 23, auch Tagund Jahreshefte II, S. 206. 3 Mehrere — 11 Blumenbach Johns Hand. Brief - 2, 21 Concept Kräuters Hand. 19 Thorhaus = Bollhaus Vgl. 6, 8. 23. 18, 4. 20, 24. 33, 15-17. 34, 6. 35, 12-14. 2, 2 bon g über nach 6 An - 7 Concept aR 9 bon eingesetzt 10 Dürdheim Türtheim 19 und immer Haage Hagen Auszug - 3, 1. 2 Halitarnaß Johns Hand. 26 Briefe lies Brief 3, 3 — 4, 5 Kräuters Hand. 6 — 12 Johns Hand. Kräuters Hand. 18 — 5, 14 concipirt Johns Hand. 23 an (g?) 24 Nach dem vorjährigen Unfall, dem Bruch ihres rechten Armes, der nun geheilt war; "aber ein hartnäckig zu- und abnehmender Handgeschwulst will sich noch nicht bändigen lassen", meldet G. in diesen Tagen an Schlosser. 25 Am Rande über den Expeditionen: Zum Mittwoch (Kräuter.) Gräfel Grave 5, 8 Christian Schlosser hatte seine Frau, Helene Gontard, im Wochenbett verloren, was G. durch Sulpiz Boisserée aus Paris erfuhr. Vgl. dessen Brief vom 24. November 1820 (Briefw. II, S. 297). 14 Mittags — 19 Kräuters Hand. 16 Gronovius, Thesaurus Antiquitatum Graecarum. 20 - 6, 1. 2 gurudbringend Johns Hand. 24 Rürich Rürch 2 Nach — 16 Walther Kräuters Hand. Abends -22 genagelt Johns Hand. Mittag — 7,4 Kräuters Hand. 5 - 8 Jena Johns Hand und in der Hs. beim 13. Januar am Rande eingetragen, doch durch Überschrift Rum Sonntag als zu diesem Tage gehörig zu erkennen. Briefconcept an Döbereiner vom 12. Januar (sowie auch die Originale mehrerer Döbereinerscher Briefe an G.) in einem dem Grossh. Staatsministerium gehörigen Fascikel: "Acta Phyfital. Chemifche Anftalt und Museum zu Jena betr. 1816-1835." 8 Die - 10 Kräuters Hand. 11 - 13. 14 Wanderjahre 11 An - 12 Göttingen aR Johns Hand. 14 Den — 23 Kräu-

20. 21 Über diese Byronsche Invective vgl. Tagund Jahreshefte II, S. 192 und Biedermann, Erläuterungen, 22. 23 Cornel. Joh. Rudolph Riedel, Geh. Abs. 1047 (S. 214f.). Kammerrath in Weimar. Vgl. Goethes Unterh. mit dem Kanzler Müller, S. 36 f. (22. Januar). 24 — 26 Mot Johns Expedition - 8, 25 Expeditionen Kräuters Hand. 1. 2 Jacobien Jacobion 23 besprochen nach getroff best Branbis 25 herrn - 9, 5. 6 Mineralien Johns Hand. Mittheilungen - 18 aufgeräumt Kräuters Hand. Mittags - 22 Johns Hand. 7 Bilb g aR 8. 9 Belaoni Vgl. 11, 19. 20 und die dazu gehörige Notiz. 12 Wanderiahre - 13 Weffelhöft aR 19. 10 Graf Sternberg hatte seinen "fo eben ben Fleischer in Leipzig fertig geworbenen Berfuch einer geognoftisch = botanischen Darftellung ber Flora ber Borwelt" am 3. Juni 1820 aus Schloss Brzezina übersandt. 23 - 10, 2 Sature Kräuters Hand. Un — 5 Johns Hand. 2-4 Dem Geh. Legationsrath K. E. A. von Hoff in Gotha war am 29. December v. J. ein Sohn geboren. Goethe nahm die Gevatterschaft an. Aug. Schmeisser, damals noch Gymnasiast in Rudolstadt, hatte "biefen jugenblichen Erftling" am 12. Januar an Goethe gesandt, um dessen Urtheil zu vernehmen. Goethe antwortet unterm 21. Januar, an welchem Tage er das Stück ungelesen zurückschickt, denn die "Sanbidrift müßte viel reinlicher seyn, wenn fie einen Runftrichter ober gar Berleger angieben follte. Gin Schriftsteller mußte fich in Acht nehmen fo flar feben zu laffen, wie er mit fich felbst uneins ift". (Briefconcepte, ungedruckt.) 6—14 Kräuters Hand. 10 Über das silberne Taufbecken vgl. Tagebuch, Band 7, S. 138, 11-13 und die dazu gehörige Anmerkung auf S. 304. 15-21 Johns Hand. 22 - 11, 20 felbft Kräuters Hand. 1-4 Der Advocat Dr. Friedrich Wenzel in Ilmenau hatte Goethe am 2. Januar die letzte Schrift des Tags zuvor dort verstorbenen Bergraths Voigt eine Geschichte des Ilmenauischen Bergwerks. (Sondershausen und Nordhausen 1821) — übersandt und gleichzeitig gebeten, Goethe möge vermitteln, dass er, "der mit Ausarbeitung eines Handbuchs des allgemeinen deutschen Bergrechts pp. beschäftigt" sei, Werke aus der Grossherzoglichen Bibliothek von Ilmenau aus benutzen dürfe. 19. 20 G. Belzoni, Voyages en Egypte et en Nubie etc. Trad. de l'Angl. avec Notes par G. B. Depping. T. I. II. Paris 1821. (Reise in Ägypten und Nubien. Ethnograph. Archiv. Bd. 13, 205.) Wanderjahre — 28 Kräuters 20 An - 24 Helbig Johns Hand. 12, 1-8 erhalten Johns Hand. 5 Olbereleben Olbie= Hand. leben 8 Mittags — 14 Kräuters Hand. 12 Über die russischen Abdrücke vgl. Tagebuch, Band 7, S. 215, 25. 26 und die dazu gehörige Anmerkung auf S. 323. 15-18 fortgefest 15 Schemata] Schema da Johns Hand. 18 Schwerbaeburth -25 und 13, 11 Lago | Laco 13, 17 Kräuters Hand. Historical - 5 Jan. 1821 aR 15 lanbftanbifchen aR aus land. schaftlichen [ ]

#### Februar.

19 Buchhändler und 13, 18-24 augzubeffern Johns Hand. Stadtältester Christian Heinrich Walz in Jena. die Pflanzen vgl. Carl August an G., 28. Januar 1821 (Briefw. II. S. 169). Voigt sollte sie bestimmen. Vgl. 14, 17-20. Melville] Mellvil 24 Blieb - 14, 14 Expeditionen Kräuters Hand. 2 Über das 10. Blatt von Mantegnas Triumphzug Caesars vgl. Kunst und Alterthum 4. Bd., 1. Heft, S. 111 ff. und besonders S. 127-133; 2. Heft, S. 51ff.; auch Biedermann, Erläuterungen, Abs. 1008 (S. 203). 7 Gratulation: zum Geburtstag des Erbgrossherzogs Carl Friedrich. 14 Antwort - 15 15 Giniges - 16, 1 Kräuters Hand. Schnigbilder Johns Hand aR 18 Getrocknete — 20 Voigt aR Melville] Melwill 21 war wohl besser ward (von Goethe nämlich) zu lesen, denn unterm 4. Februar schreibt G. an den Grossherzog: Das auf hiefiger Bibliothet zu biefem Jahr neu angefangene Witterungsbuch wirb Rath Bulpius heute früh noch vorlegen, mir gnabigen Benfall und weitere Befehle erbittenb. Monatlich könnte nunmehr eine folche Tabelle ausgezogen und ben Sochftbenenfelben eingereicht, fodann aber Boffelt mitgetheilt werben; biefer beforgte bann auch für Weimar eine barometrifche Zwischenlinie. (Briefconcepte, un-24 Renslers lies Renflers Jo. Ge. Keyssler, Reisen. gedruckt.) Vermehrte Aufl. mit Gottfr. Schützens Zusätzen. 1. und 2. Abthl. Hannover 1751. 2 Voll. in 4°. Über den Verfasser (1693—1743) vgl. Allg. Deutsche Biogr. 15, S. 702 f. 15, 10 August Bernhard Rühlmann, Kammerdirector. Rott] Robt Anton Rott, Kammerrath (Staatshandbuch). 16, 1 Wander= jahre — 23 Johns Hand. 16. 17 Stich des Sposalizio in der Brera zu Mailand; vgl. 30, 23. 24 und Über Kunst und Alterthum III, 2. Heft, S. 137 ff. 24-17, 8 Kräuters Hand. Vgl. Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler von Müller, 9. Februar (S. 37). 7. 8 Über die Taschenspieler ebenda, S. 37. 9 - 13 Johns Hand. 14 - 23 Kräuters Hand. Großfürstin hineincorrigirt in Großherz 24 - 28 morgen Johns Hand. 25 Nebenstehende nach Serenissimo - 18, 4 Kräuters Hand. 5 - 15 Belbig Johns Hand. 6-8 Der Brief an Bertuch ist G.-J. IV (1883), S. 225 abgedruckt. 16 Mittag - 25 Kräuters Hand. 20 Manuscript nach Rescrip 26 - 19, 1 Weffelhöft Johns Hand. Berichiebene — 5 Kräuters Hand. 3 Geburtstagsmahl bei der Erbgrossherzogin Maria Paulowna. Nach nach Uben 6. 7 Johns Hand. 8 Einige Concepte Kräuters Hand. Nachstehende -20, 10 Johns Hand. 8 An - 10 Rünftige aR 8-10 Das Concept dieses Schreibens (Weimar, 17. Febr. 1821) und alle andern sich auf diese Materie beziehenden Actenstücke in einem dem Grossherzogl. Staatsministerium gehörigen Fascikel mit der Aufschrift: "Meteorologische Anstalten betr. 1821." 11-15 Über die deutsche Gesellschaft für Geschichte und Sprache vgl. R. Steig, Goethe und die Brüder Grimm (Berlin 1892), S. 154 f. 27 herrn nach Wanderjahre 13 C 20, 11 — 25 Kräuters Hand. 11 beschäftigte beschäftigt. Alexandre Johann Boucher (1770-1862); vgl. Tag- und Jahreshefte II, S. 205 und Zelter an G., 30. April 1821 (Briefw. 3, S. 175). 26 - 21, 1 betreffend Johns Hand. beriahre - 8 Kräuters Hand. 9 - 12 Concert Johns Hand. herr - 28 Kräuters Hand. 15 Berftenbergt Berftenberg 18. 19 Biedermanns Vermuthung (Erläuterungen, Absatz 1098), dass "G. sich gegen Zelter in einem fehlenden Brief über dieses Künstlerpaar geäussert hatte", wird hierdurch bestätigt. Beide Briefe, die auch in Conceptform nicht vorliegen, scheinen allerdings verloren zu sein. Wien aR 28 bedacht nach betrachte 22, 1—16 Johns Hand. 1 abgeben Abgeben am 26. Nebruar Kräuters Hand aR über den Expeditionen. 10 S. Bethmann-Hollweg. Sie hatte G. gebeten, ihr bei Restaurirung der sehr in Verfall gerathenen Wielandischen Grabstätte in Ossmannstädt, in der schon seit 1800 auch Sophie Brentano, die ältere Schwester von Clemens und Bettina, ruhte, behülflich zu sein. Goethe, der sich sogleich an Dr. Bartholomäi, den Schwiegersohn des damaligen Besitzers des Gutes Ossmannstädt, wendet, ist der Meinung, "ob man diese werthen Gräber nicht dadurch am besten schützte, dass man ein kleines Capellchen darüber baute?" und sendet eine diesbezügliche Skizze am 28. Febr. der Freundin nach Berlin nach, für welche sie von dort am 5. März dankt. Vgl. 21. 22. 23, 1. 2. 17-19. 27, 18. 19. 38, 18. 19. 39. 25-27. 59, 11. 12. 17-23, 5 Weimars Kräuters Hand. 19 berlängerter] verlängerte 21 Dr. unter Secretair 27 Gubitz "Gesellschafter". 23, 5 Sonftige — 12 Johns Hand. 13 Nebenstehende Expeditionen Kräuters Hand. An - 19 Grabftatte Johns Hand. Alte-21 vieren Kräuters Hand. 19. 20 Die dritte Ausarbeitung des im 7. Band der Tagebücher (S. 127, 26—28) genannten Werkes, dem F. A. Walter jetzt noch eine Biographie seines Vaters — zu der Jubelfeier des Anatomen hinzugefügt hatte. G. setzt dem betreffenden Eintrag in seine Bücher-Vermehrungsliste unterm 22. Februar das Wort "Prachtexemplar" hinzu. Vgl. Carl August an G., 27. Februar 1821 (Briefw. II, S. 173). 21 Nach — 24 Johns Hand.

#### März.

23, 25 — 24, 8 nachgetragen Kräuters Hand. 1 3mölf] 12 8 An - 11. 12 bestritten Johns Hand. 4 Raupach] Raubach 10 Kannegiessers Harzreise. Vgl. 27, 13. 14 und die dazu gehörige Note. 10—12 Die englische Recension des Grafen Carmagnola von Manzoni befindet sich in Quarterly review, No. XLVII (December 1820), S. 86. G. druckte sie in seinem 27, 26. 27 erwähnten Aufsatz (Graf Carmagnola noch einmal in Kunst und Alterthum III, 2. Heft, S. 60 ff.) wieder ab. 12 Rannegießers - 14 Reviewers Kräuters Hand. Antwort - 15 16-25 Kräuters Hand. 26-28. 24, 1 Schwein: Johns Hand. furt Johns Hand. 25, 1 An - 2 incl. Kräuters Hand. Drenzehntes -3 revidirt Johns Hand. 12. -8 Rulte Kräuters Hand. Wanderjahre - 26 Bogen Johns Hand. 9-11 Dr. Hjert aus 11 Seines - 12 unterrichtet wörtlich aus einem Kopenhagen. Briefe Meyers an G. (vom 5. März) übernommen, in dem es von Hjert weiter heisst: "Ich habe mancherley interessantes von ihm vernommen und da er wünscht Sie besuchen zu dürfen, ich auch aus allem was er bey mir eröffnet glauben mag, Sie werden mit ihm zufrieden seyn, so wollte ich denselben hiermit ankünden und allenfalls morgen früh wieder anfragen lassen, um wie viel Uhr derselbe Ihnen zurecht 12. 13 Die Briefe von Rom übersandte der Gr. Badische Legationsrath Bouquié (?) in Wien. Aus seinem Begleitschreiben vom 25. Februar geht hervor, dass dieser das römische Schreiben - mit einem Packet Kupferstiche in der Anlage — "durch ausserordentliche Gelegenheit von dem K. würtembergischen Geschäftsträger Herrn von Kölle aus Rom" erhalten hatte. 18 La petite ville Vgl. 26, 7.8. Erfte aus Erfter 22 ber g (?) aus bes 26 Geh. - 28. 26, 1 Taufbeden Kräuters Hand. 1 Die - 2 Rehbein Johns Hand. Herr - 22 Monogrammen Kräuters Hand. 2. 3 Beresford Vgl. 27, 22, 23. 15. 16 Roffetti] Rofetti Dr. Dominicus von Rossetti, der Verfasser von "Winkelmanns letzte Lebenswoche" (vgl. 26, 20) bat in diesem Briefe (Triest, 23, Hornung 1821), G. möchte die Deutschen zur Mitwirkung und zu Beiträgen auffordern für ein Winkelmann in Triest zu errichtendes Denkmal. Auch Abdrücke des in Kupfer gestochenen Modells sandte er nach Weimar. 21 Rosetti lies Rossetti Der Name wurde nach der eigenhändigen Briefunterschrift corrigirt. Brouillots lies Brulliots François Brulliot, Graveur (1780-1836). Sein Dictionnaire des Monogrammes war Leipzig 1817 — 1818 erschienen; vgl. Bücher-Vermehrungsliste 22 Berichiedenes - 27, 14 Prenglau Johns S. 310 und 311. 13. 14 "Über Goethe's Harzreise 11 14 bierzehnten im Winter. Einladungsschrift von Dr. Kannegiesser, Rector des Gymnasiums zu Prenzlau. December 1820." Vgl. Über Kunst und Alterthum III, 2. Heft, S. 43 ff. 14 Mittag - 25 Kräuters Hand. 26-28, 4 Johns Hand. 26. 27 Über diesen Aufsatz vgl. die zu 24, 10. 11 gehörige Anmerkung und 28, 3. 28 Nala von J. G. L. Kosegarten. 28, 5—10 Kräuters Hand. 11-20 16. Johns Hand. 18 Rouleaux] Roulos 20 Jm -- 29,2 Rechnung Kräuters Hand. 24. 25 Zu dem an Bran gesandten Belzoni vgl. G. an Carl August, 14. März 1821 (Briefw. II, S. 175) und dessen Antwort S. 176. 29, 2 Un — 6 Johns 2. 3 Carl Müglich aus Königsbrück in der Oberlausitz (1793-1862). Seine Beziehungen zu G. werden in dem Artikel in der A. D. B., Bd. 22, S. 456 f. nicht erwähnt und scheinen ziemlich unbekannt zu sein. Er war, aus der Schweiz kommend, am 27. Januar 1818 (vgl. 6. Band der Tagebücher, S. 163, 18-20, wo Müglich statt Moeglich zu lesen ist) bei Goethe in Weimar gewesen, war "nach der Zeit mit einem Zöglinge, dem Sohne des Ministers Gr. Bentzelsternau [Graf Benzel Sternau] zum zweitenmal in die Schweiz gekommen und hörte jetzt in Tübingen Chemie und Eschenmayersche Mystik, die Eschenmayer, im Ernst, sehr klar vorzutragen Mit solchen Worten hatte er jetzt einen Brief eingeleitet, der sein in dem Artikel der Allg. Deutschen Biogr. nicht genanntes Heft (1 B. in 40) "Religionszifferblätter" begleitete, und darin erinnert, wie G. ihm bei seinem Besuch vor drei Jahren gesagt hatte: "Jeder wirkt auf seine eigenthümliche Art - Wir hören Alle an." G., der sich zu Hause "weniger empfänglich für das was uns aus einer fremden Welt zu kommen scheint", fühlte, versprach die Schrift auf seine jährliche Reise mitzunehmen, auf welcher er "sich freyer gesinnt gegen Menschen, Ereignisse und Schriften" fühle. (Briefconcepte, ungedruckt.) Müglich trat später zum Katholizismus über und wurde 1843 in Passau zum Priester geweiht. Kräuters Hand. 11-21 Johns Hand. 15 Buch über Rev. 22-25 Kräuters Hand. 23 Über den schweizerischen Schriftsteller und Künstler David Hess (1770-1843) vgl. Allg. Deutsche Biogr. 12, S. 273 ff. 26 - 30, 4 Rarte Johns 27 Herrn — 30,1 Buches: Vgl. Briefwechsel mit Knebel II, S. 290 (Nr. 570). 3 Vgl. die Beschreibung des Bildes von J. van Brée in Kunst und Alterthum, III. Bd., 2. Heft. S. 151 ff. und auch Carl August an G., 28. 3. 21. (Briefw. II. 4 Tabelle — 8 Kräuters Hand. 9. 10 Johns Hand. S. 176 f.). 11—14 Kräuters Hand. 15—18 Johns Hand. 16. 17 Kupferstecher Starke, ein alter Angestellter des Bertuch'schen Industriecomptoirs; seine Specialität war seit langen Jahren eben das Illuminiren von Land- und Höhenkarten. Vgl. 31, 6. 32, 24-26. 19 — 31, 3 Kräuters Hand. 19-21 Vgl. 31. 31,3 "Tagebücher aus Italien, 1. Heft. Von Freyberg zu München, Kämmerer und Regierungsrath. Vom Verfasser." (Bücher-Vermehrungsliste.) 4—10 Dürckeim Johns Hand. Mittag—16 Kräuters Hand. 14 Philipp Bonanni (1648—1725), Kunst- und Alterthumsforscher; wird schon 1803 in den Tag- und Jahresheften (I, S. 159, 14) von Goethe erwähnt. 17 Johns Hand. 18—32, 11 geschrieben Kräuters Hand. 21 Giulio Romano] Jul. Roman. 20.21 Ich gebe hier eine solche "Auslegung", die sich als fol. 128 (in der Mitte gebrochen, ganz von Johns Hand) unter den "Eing. Briefen" vorfand. Sie lautet:

Bartsch Peintre Graveur, Band 15, S. 155.

No. 174 spricht von einem Aupfer nach Julius Roman, welches ich nie gesehen; die Beschreibung ist undeutlich und kaum zu entzissern, der Gegenstand schwer zu errathen. Indem ich die Stelle übersetze und ihr eine andere Wendung gebe, wage zugleich eine Muthmaßung.

"Auf einem hohen Thurme fieht man ein junges Kind, unten stehen mehrere Frauen, die erstaunt und mit Leidenschaft hinauf schauen; eine darunter, sehr betrübt, wird durch einen Jüngling auf diesen Gegenstand besonders aufmerksam gemacht."

Als Scipio Sagunt belagerte, beschloffen die Saguntiner lieber alle umzukommen, als sich in die Hände des Römers zu geben; auch fanden endlich die Sieger keinen Bürger der Stadt mehr, den sie hätten im Triumph aufführen können. Auf der Höhe eines verschlossenen Thurms erblicken sie endlich einen Knaben. Scipio giebt sich alle Mühe ihn zu bereden, daß er herabkomme, allein er widersteht und stürzt sich zulest herunter.

Ift die Scene des Bildes in der Stadt, so könnten die Untenstehenden Mutter und Verwandte sehn; ift sie außerhald, so hätte man freylich Ursache den Scipio und Soldaten sehen zu wollen, alsdenn bliebe kein Zweisel übrig. Doch darf man sich wohl sagen, daß neuere Künstler sowohl ältere Geschichte als Mythostogie willkürlich behandelt und öfters nur das Hauptmotid, welches ihnen besonders aufgefallen, hervorgehoben.

Weimar ben 23. Märg 1821.

28 Über die mit Voigt zu behandelnde "botanische Angelegenheit" verbreitet sich G. an Carl August (14. März 1821?): Hofr. Boigt erbietet sich gleichfalls das neuangekommene Heft, der in China freh wachsenden Pflanzen, durchzugehen und

Familie, genus, species, in sofern er nachkommen kann, zu catalogiren, weshalb die Tafeln zu numeriren maren, weshalb um Erlaubniß bitte. (Briefconcepte.) Vgl. 34, 16. 17. Schema — 17 Johns Hand. 13 An — 14 aR Kräuters Hand. 26 - 33, 1 Die Unzelmanns gingen nach Dresden. Wie hoch G. beide schätzte, geht aus seinem Empfehlungsschreiben an Winkler hervor. Es heisst darin u.a.: Die Talente bender habe von Jugend auf fich entwickeln feben und von meiner Seite bas Mögliche bagu bengetragen; wie ihr Abgang für Weimar ein Berluft ift, fo moge er für Dresben Gewinn werben und Sie in frohen und angenehmen Stunden. welche diefes Paar Ihnen gewiß verschaffen wird, auch meiner gebenten und jener Zeiten, wo ich in einem Beichaft, beffen Beschwerlichfeit Sie am beften fennen, mir nur guten Muth erhielt, wenn ich schöne Anlagen durch meine Bemühung fich ausbilden jah. (Briefconcepte, ungedruckt.) 28 Brief - 33, 1 aR 8 — 14 jurud Johns Hand. 14. 15 Sereniffimo - 35, 9 Frankfurt Kräuters Hand. 27 Copacabana] Copacabana Vgl. was Goethe darüber in den Tag- und Jahresheften II, S. 193 f. sagt und die dazu gehörige Erklärung bei Biedermann auf S. 219 (Absatz 1065). 34, 7 Architekt Georg Richardson; vgl. Tag- und Jahreshefte II, S. 203, 5. 6. 9-11 In der Bücher-Vermehrungsliste nicht verzeichnet.

#### April.

34, 22. 23 "Reglement wie es im nachften Rechnungs = Nahre bei ber Botanischen Anftalt zu Jena gehalten werben folle". Concept, rechtsbrüchig von Kräuter beschrieben, in einem dem Grossh. Staatsministerium gehörigen Actenfascikel mit der Aufschrift: "Botanisches Institut, Museum und Garten zu Jena betr. vom 1. April 1821 bis zum 31. December 1829." (fol. 1 und 2.) 35, 9 Den - 12 Einen Johns Hand. — 17 vorbereitet Kräuters Hand. An — 23 Wanderjahren Johns Hand. 3m — 27 Kräuters Hand. 28 — 36, 10 Roftod Johns Hand. An — 11 Ramarupa Kräuters Hand. Im — 13 an Johns Hand. 3m — 28 Kräuters Hand. 19 Der Wolkenbote, Megha-Duta, dem Kalidasa zugeschrieben Goethe hatte die englische Ausgabe 1817 von dem Übersetzer Wilson erhalten. Vgl. Goethes Werke, Hempel, Bd. 29, S. 811 und Bd. 4, S. 361; Weim. Ausg. Bd. 7, S. 239. 20 Mittwoch. 4. April 1821: Partheyen-Wuth, oder: die Kraft des Glaubens. Schauspiel in fünf Aufzügen von Ziegler." (Theaterzettel.) 23. 24 Die Poetik, Wien 1821 erschienen, hatte G. von Zauper selbst zugesandt erhalten. 37, 1—9 Frankfurt a. M. Johns Hand. Bilance — 12. 13 schematifirt Kräuters Hand. — 18 anderes August von Goethes Hand. 13 An — 15 zurück aR 18 Abende - 21 Kräuters Hand. 22 - 26 Johns Hand. 39, 15 Kräuters Hand. 28 Festgedicht an Sylvie von Ziegesar. 38, 9. 10 Sendung von Dorow aus Bonn: Vgl. Bücher-Vermehrungsliste. 39, 16 - 40, 9 Johns Hand, 10 - 20 Kräuters Hand. 21 — 27 Frühftück Johns Hand. 40, 23 — 26 Zu Friedrich Frommanns Besuch in Weimar vgl. Heitmüller, Aus dem Goethehause, Nr. 230 (S. 265) und die dazu gehörige Anmerkung 498 (S. 336). 27 Sereniffimus - 41, 12. 13 eingetragen Kräuters Hand. 10. 11 Die Sendung von Fr. Perthes bestand nach dessen Briefe (vom 31. März 1821 aus Hamburg) in Steindrücken (vgl. 41, 20.21), welche die Eigenthümer der ersten Steindruckerei in Hamburg, Specter und Hertrich, Goethen verehrten (über andere Hamb. Steindrücke vgl. Kunst und Alterthum III, 2. Heft, S. 133) und in Druckwerken aus dem Verlage von Perthes & Besser, deren Titel aus der Bücher-Vermehrungsliste zu ersehen sind. 13 Mehrere - 17 vorgenommen Johns Hand. Den - 23 Beftes Kräuters Hand. 22. 23 Derselbe ist gedruckt in Goethes Briefw. mit Carl August II, Nr. 470 (S. 178 ff.). 23 Heftes (John) nach Werfen (Kräuter). 22-25 Goethe berichtet über Anfang und Fortgang des Unternehmens in den Tag- und Jahresheften II, S. 198, 7; über der "Weimarischen Pinakothek" erstes Heft unterrichtet der Aufsatz in Kunst und Alterthum III, 2. Heft, S. 157ff.; die vier Künstler sind Asmus Jacob Carstens, Leonardo da Vinci, Anton van Dyck und Vgl. auch Goethes Brief an der jüngere Verschaffelt. Alexander von Humboldt bezw. die Beilage vom 17. Mai (Briefw. mit den Gebr. H., S. 317). Über den Fortgang vgl. 41, 28 und 42, 1. 19 - 22. 43, 7. 8. 28. 44, 1. 9-11. 45, 1. 2. 46, 4. 5. 47, 25. 26. 54, 17. 18. 55, 11—15. 21. 56, 7. 8. 57, 6. 60, 21. 73, 22. 23. 23 Die - 42, 1 Johns Hand. 25 Der Sternwartengehülfe Ludwig Schrön. 26, 27 Vgl. über diesen schon früher Goethe zugeschriebenen, bisher unbekannten Aufsatz die von Kalischer bei Hempel 34. Band (Zur Meteorologie), S. 238 angestellten Betrachtungen. Gedruckt ist derselbe jetzt in erster Fassung von R. Steiner in der Weim. Ausgabe, Abth. II, Band 12, S. 203; vgl. hierzu 42, 11. 12. 46, 28. 47, 1. 7. 8. 42, 2—9 Kräuters Hand. 8. 9 In der Rolle befanden sich Abdrücke (2 auf chinesischem und 3 auf weissem Papier) von dem in England gestochenen Dawe'schen Porträt, die Mosengeil der Fürstin vorlegen sollte. 10-18 Johns Hand. 11. 12 Das Concept dieses Schreibens an Posselt und alles andere auf die Meteore Bezügliche in einem starken, dem Grossh. Staatsministerium gehörigen Fascikel mit der Aufschrift: "Die Sternwarte zu Jena, auch die meteorologische Anstalt betr. 1821 und 1822. Bis Ende März 1823." (Enthält auch viele Briefe von Schroen, Doebereiner, Posselt, Helbig, Körner an Goethe.) 14 bem] ben 19 – 43, 6 Kräuters Hand. 21 Christian Friedrich Albrecht, 19 Mittag nach Un S privilegirter Hofbuchdrucker in Weimar; vgl. 44, 9-11. 23. 24. 8 Seiten-Ansicht des Capitols 43, 7 — 15 24 Johns Hand. von Verschaffelt d. J.; vgl. die zu 41, 22-25 gemachte Notiz. 11 Apfilantil Apfilanti 11. 12 Rebenftehende nach Derord 15 Mittag — 23 geforgt Kräuters Hand. 16 Badeinspector 23 Nebenftehende - 44, 2 Vorarbeiten Schütz aus Berka. Mittag - 18 Porträt Kräuters Hand. Johns Hand. An — 19 Johns Hand. 20 - 45, 2 gearbeitet Kräuters Hand. - 11 Egloffstein Johns Hand. 6-8 Vgl. die zu 46, 27. 28 ge-11 Berordnungen - 17 Kräuters Hand. hörige Anmerkung. 4-20 Kräuters Hand. 18-46, 3 Johns Hand. Lieferung der Beiträge zur Pflanzenkunde der Vorwelt (Florader Urwelt) von Prof. Joh. Gottl. Rhode in Breslau, der Goethe 1815 in Karlsbad persönlich kennen gelernt hatte. Vgl. über ihn Allg. Deutsche Biogr. 28, S. 392. 9 Über die heidnischen Alterthümer Schlesiens (1820-1824) von Professor Johann Gustav Gottlieb Büsching, 2. Heft, vgl. Allg. Deutsche Biogr. 3, S. 645 f. 11-13 Der Brief vom Grafen Brühl. dessen Original sich noch unter den Eing. Briefen geheftet findet, ist gedruckt in Johann Valentin Teichmanns Literarischem Nachlass. Herausgegeben von Franz Dindelstedt. (Stuttgart 1863.) Nr. 55 (S. 251 f.). Vgl. in der Folge

14-18. 21. 47, 1. 3. 9. 10. 14-17. 20-24. 48, 1. 2. 6-9. 12. 21. 22. 24. 25. 49, 2. 3. 8-10. 50, 6. 7. 10-12. 21. 27. 28. 51, 7. 16. 17. 20. 21. 52, 3-5. 20-22. 53, 4. 5. 21-24. 54, 7. 8. 55, 3. 4. 9. 22. 23. 64, 15. 16. 27. 21-47, 15 Johns Hand. 27. 28 Einer von diesen war der schon 45, 6-8 erwähnte Obrist von Wimpfen. Vgl. Sulpiz Boisserée an G., 22. April und 7. Mai 1821 (Briefw. II, S. 305 und 307). 47, 12-14 Das kurze Briefchen an Joh. Frommann ist gedruckt bei F. J. Frommann, Das Frommannsche Haus und seine Freunde. (Jena 1872.) S. 63. Das Porträt wird ein Stich nach Dawe gewesen sein. 14.15 Das bei Teichmann a.a.O., S. 252 (Nr. 56) gedruckte Schreiben weist, mit dem Concept vom 28. April 1821 verglichen, erhebliche Kürzungen auf. In dem Concept lautete z.B. jener Madame Stich betreffende Passus also: Meine Absicht ist in Madme Stich bas Schauspiel, die Schauspielkunft, die Mufe, die Beherr= scherinn bes vielfeitigen Dramas auftreten zu laffen und ihrem Bortrag fo viel Mannigfaltigkeit zu geben, daß er für dramatisch gelten tann. Daher wird fich biefe fcone Dame, die ich vorläufig zum freundlichsten gruße, fo wurdig und beiter, wie es ihr nur belieben mag, herauspugen und mich laffen bie Bilber ihrer foftlichen Coftumes voraussehen, bag etwas bochft Erfreu-16-21 gebracht Kräuters liches jum Borfchein tommen wirb. Mundum — 22 Bemerkungen Johns Hand. — 48, 1 Welt Kräuters Hand. Serrn — 2 Johns Hand.

### Mai.

48, 3-11 Johns Hand. 10 Discellan: Miscellani 12-14 Kräuters Hand. 15-24 Seft August von Goethes Hand. 21 geschnittenen aufgelöst aus geschn. 24 fortgesette - 49, 7 Rurüdfenben Kräuters Hand. 7. 8 Rebenftebenbe Expeditionen 8 An — 9. 10 Anmerfungen Kräuters Hand. Johns Hand. 10 herrn - 18 Rörner Johns Hand. 9 ber | ben Mittags — 26 Kräuters Hand. 19-22 Vgl. hierzu 282, 5, wo der Name als Tournon, und Goethes Briefw. mit den Gebrüdern von Humboldt (Herausgegeben von F. Th. Bratranek. Leipzig 1876.), S. 315 (Alexander v. H. an G., 16. April 1821), wo er als Ferneaux erscheint. Die richtige Schreibung dürfte Terneaux sein. Alex.v. Humboldt schilderte ihn in seinem Empfehlungsschreiben an G. als den .Sohn meines Freundes aus der Familie des tibetanischen Shawl-Manufacturiers". 27 Vini] Fini Stüdes Johns Hand. 50, 4 neuesten g über Mittag — 9 concipiet Kräuters Hand. Rebenftebende -20 Johns Hand. 21 - 51, 7 fortgefest Kräuters Hand. Mundum - 10 burchgegangen Johns Hand. Expedition - 11 Jena Kräuters Hand. An - 13 Boten Johns Hand aR Riemer — 20 an Kräuters Hand. 18 Recepiffe] Recipiffe 20 Abichrift - 22 zu: fammengeschrieben Johns Hand. Mittag - 27 gesprochen Kräuters 24. 25 Vgl. 53, 7-9. 27 An - 52, 4 Johns Hand. 5 Abichluf - Berlin Kräuters Hand. Nebenftehenbe - 14 Medaille Johns Hand. 10. 11 Ein diese Sendung behandelnder Brief Joseph Raabes, den er hinterher an G. richtete, ist Rom. den 28. April 1821" datirt und unter den Eing. Briefen noch G. erhielt ihn am 16. Mai (vgl. 55, 18. 19). 12 Über einen "Wollenmesser" vgl. Carl August an Goethe, 21. Febr. 1821 (Briefw. II, S. 171). 14 Mittag - 16 betrachtet Kräuters Hand. Ram — 17 Theaters Johns Hand. Goethe war eingeladen zum 23. Mai nach Berlin zu kommen. Um ihm Lust zur Reise zu machen, verspricht Graf Brühl am 3. d. M., ihm "mit dem nächsten Postwagen eine Abbildung unseres Kunsttempels" zu schicken, "der Ihnen, ich bin es wohl überzeugt, gewiss gefallen wird". Vgl. G. an Brühl vom 12. Mai 1821 bei Teichmann a. a. O., S. 258. Daffelbige - 20 concipirt Kräuters Hand. Denielben - 25 überbacht Johns Hand. Mittag - 53, 3 Kräuters Hand. 4 Rebenstehende Erpeditionen Johns Hand. Brief - 9 Bibliothet Kräuters Hand. herrn - 16 Raturmiffenschaft Johns Hand. Ginige - 54, 8 Kräuters Hand. 53, 19 Raabischen Rabeschen 21. 22 Dieser Brief, in dem Brühl Abänderungen und besonders scenische Vereinfachungen des Prologes wünscht. ist "Berlin 10. May 1821" datirt und unter den Eing. Briefen eingeheftet. Bei Teichmann ist er nicht gedruckt. Monumente Johns Hand. Mittag — 19 Kräuters Hand. 20 — 28. 55, 1 Raturwiffenfcaft Johns Hand. 54, 23-25 Über Augenmücken ist der § 119 im 1. Band der Farbenlehre (II. Abth., 1. Band. S. 51) zu vergleichen. 55. 1 An — 2 italiana Kräuters Hand. Poirath - 3 und ..... Johns Hand. John — 56. 1: Band Kräuters Hand. :. 6 General - Major Friedr. Johann Christoph von Seebach. Oberstallmeister in

56, 11—13 Über Kanzler von Müllers Besuch vgl. C. A. H. Burkhardt, Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler Friedr. v. Müller (Stuttgart 1870), 18. Mai (S. 40). Die Rücksprache mit G. veranlasste den 57, 17 und später erwähnten Aufsatz. Derselbe - 11 Seiten in Folio, halbbrüchig von John beschrieben, in einem Umschlag von starkem Conceptpapier mit der von Kräuters Hand herrührenden Aufschrift: "Über bas zu Frankfurt mir zu errichtende Denkmal" — ist noch heute im Goethe- und Schiller-Archiv vorhanden und im G.-J., Band XVII (1896), S. 3ff. zum ersten Mal von Julius Wahle gedruckt worden. Dort findet man alles diese Denkmalsangelegenheit Betreffende von dem Herausgeber in einem Aufsatze vereinigt. fat — 57, 1 Luft Johns Hand. Mittag — 17 Kräuters Hand. 7 Johannes Evangelista Purkinje (1781—1869), Assistent der Anatomie und Physiologie in Prag; vgl. Allg. Deutsche Biogr. 26, S. 717 ff. 10 "Der k. k. Kämmerer Anton Carl Graf Palffy von Erdöd, ausserordentlicher Gesandter vom österreichischen Hofe und bevollmächtigter Minister in Weimar." (Staatshandbuch.) 18-24 Leipzig Johns Hand. Mittaa - 27 Fichard Kräuters Hand. 26.27 Schlosser hatte die Übersendung des Johann Karl von Fichard'schen [Baur von Eyseneck' schen] Werkes "Die Entstehung der Reichsstadt Frankfurt am Main" (vgl. Allg. Deutsch. Biogr. 6, S. 759 f.) an G. vermittelt. Er schreibt ihm darüber am 17. Mai 1821 aus Frankfurt: "Die gründliche Schrift über die Entstehung Frankfurts hat mir Herr von Fichard für Sie zugestellt. Da er selbst nicht die Ehre hat, persönlich mit Ihnen bekannt zu seyn, so ersuchte er mich, Ihnen dieselbe mit Bezeugung seiner Verehrung zu übersenden." 27 --- 58, 3 Johns Hand. Über diesen Expeditionen aR die Worte g1 Briefe 3 4 - 59, 3 Expeditionen Kräuters Hand. 58, 12 gemalter nach des Maler 59,3 Un - 10 Dankvisite Johns Hand. Müller aR 6. 7 Ritter Karl Fr. Wiebeking, Theoret.-pract. bürgerliche Baukunde. 4 Bände. Mit 169 grossen Kupfern. Gr. 4°. München 1822 ff. 10 Mittag — 18 Jena Kräuters Hand. 12. 13 Unter "Francofurtensia" sind wohl hauptsächlich Denkmals-Angelegenheiten zu verstehen; Moritz von Bethmann war in jener Zeit schon hervorragend um das Zustandekommen desselben bemüht. Vgl. Kanzler von Müllers Rede in "Das Goethe-Denkmal in Frankfurt am Main." (Frankfurt a. M. Druck und Verlag von Johann David Sauerländer. 1844.) S. 50. 16 Sailers] Seilers Gemeint sind jedenfalls Seb. Sailers Schriften im schwäbischen Dialekte; gesammelt und mit einer Vorrede versehen von Sixt. Bachmann. Buchau 1819. 8°. Aus der 24, 8 und 59, 17 erwähnten "Bücher-Vermehrungsliste" geht hervor, dass G. sie von Rath Schlosser erhielt. 18 Nebenstehende - 23 Johns Hand. 19. 20 Moller in Darmstadt. Vgl. Carl August an G., 22. Mai 1821 (Briefw. II, S. 181); vgl. 63, 1.2. 21 Cbermeinel Emer-24 - 61, 15 vorbereitet Kräuters Hand. 60, 10 J. H. Kaufmann, Gedichte, Briefe und Blätter. 8. Frankfurt a. M., Guilhaumann. Ein begeisterter origineller Begleitbrief von der Hand des Verfassers - Kreuznach d. 1. May 1821 unter den Eing. Briefen. 14 Lyon — 16 Jena in der Hs. unterm 26. Mai eingetragen, aber durch die hinzugefügte Notiz (Zum Sonntag) als zum 27. gehörig zu erkennen. 16 An nach Un Weigel und frege in Epzg. Zahlung von 25 Chirn. Vgl. 61, 15—17. 61, 2. 3 Vgl. die von Biedermann zum Absatz 1100 der Tag- und Jahreshefte gemachte Bemerkung in den "Erläuterungen" (S. 225); auch 62, 12. 13. 9 Revisionsbogen Revisions: aR 11. 12 Ernst Gottfried von Odeleben (1773-1828). Sein Brief - Waltersd. b. Freiberg, d. 23. May 1821" — unter den Eing. Briefen. 15 An — 17 Johns Hand. 18-19 vorgearbeitet Kräuters Hand. 19 Nach vorgearbeitet in der Hs. grössere Lücke. 19 Mittag --- 62, 9 zurück Johns Hand. 21 Lücke nach Einfiedel. 62, 9 Herr - 26 Kräuters Hand. 10 "Friedrich Graf von Luxburg. Königl. Bayerscher Geheimer Rath und Kämmerer, Gesandter und bevollmächtigter Minister, Ritter des Civil-Verdienstordens der Bayerschen Krone." (Staatshandbuch.)

### Juni.

63, 1 Rebenstehende Expeditionen Johns Hand. An — 2 Kräuters Hand. 3—9 Ausgrabungen Johns Hand. 5 Lieduit] Lieduit, ein Mineral. 8—10 Zu der Sendung des Hassleber Urstiers u. s. w. ist zu vergleichen G. an Carl August, 1. Juni und Carl Aug. an G., 8. Juni 1821 (Briefw. II, S. 187 und

192). Vgl. 63. 18. 65. 4. 8—10. 66. 16. 17. 24. 25. 9 Das - 64. 7 Kräuters Hand. 64, 6 = fammelt - 7 aR mit Verweisungszeichen. 8-19 August Johns Hand. Brief - 20 Kräuters Hand; steht in der Hs. unter'm 3. Juni eingetragen, ist aber durch Überschrift Zum Montag als zum 4. Juni gehörig zu erkennen. 21 Giniges - gelefen Johns Hand. 65. 1 Neng. Kräuters Hand. 26 Rohrmanns Rakmanns Vol. 65, 3. Rohrmann war Schmied bei der Thierarzneischule 65, 1 wie - 10 besprochen Johns Hand. — 20 beforgt Kräuters Hand. 18 Brief - 20 beforgt aR - 21 geordnet Johns Hand. 20 bem ] ben 21 Naturwiffenschaft 28 Kräuters Hand. 66. 1 — 6 Sohn Johns Hand. 1 Groß= fürstin q(?) aus Groffürstinn 6 An — 8 aurüdgeschickt Kräuters Stammbuch - 17 Sagleben Johns Hand. Hand. Ein — 23 Logengebäude Kräuters Hand. Cammerrath — 67, 10 9 Johns Hand. 23. 24 Kammerrath Carl Christian Brand. 28 Borte= 67, 10 Bernarbinus - 69, 9 Kräuters Hand. feuilles | Bortefeuille 17. 18 Gerhard Gerhardt Der im vorigen Tagebuchbande 255, 23 genannte Kaufmann Wilhelm Gerhard. 68, 11 Meyer 69, 4 G. Lotter, Vita Bernardini Telesii. Goethe hatte das Werk aus der Jenaer Universitätsbibliothek vom 17.—23. Juni entliehen. Vgl. Hempel, Band 36, S. 549. 10 Johns 11 - 13 Leipzig Kräuters Hand. herrn - 17 bor: bereitet Johns Hand. Mittag — 19 Kräuters Hand. 20 - 70.10 gehn Johns Hand. 26 Der Rehbein'sche Brief vom 12. Juni - Fol. 203/4 der Eing. Briefe - handelt sehr ausführlich über die Marienbader Bäder und Wasser. 27 Level aus Löbel Wilhelm Heinrich Ferdinand Karl Graf von Lepel (1755-1826). 70, 9, 10 Der Kammersänger Karl Melchior Jacob Moltke (1783—1831), seit 1809 in Weimar. 10 Brofeffor — 18 genommen). Kräuters Hand. 11 beseitigten beseibigten Goethe hatte die 6 Aushängebogen von Schubarths "Ideen über Homer und sein Zeitalter" schon am 8. Juni vom Verfasser erhalten (Bücher-Vermehrungsliste). 18 Brief - 75, 20 Johns Hand. 21 Zeichnungen über Zeitungen 22 vieren] Viere 23 Querner unbekannt. 27 Obinel Obinens 28 Herrn - 71, 1 aR 71, 2, 3 Dieser Text ist 1888 mit den zweiundzwanzig Zeichnungen von C. Ruland als 3. Schrift der Goethe-Gesellschaft veröffentlicht worden. Vgl. 10. 11. 7 Obins]

8 R. P. Gillies, Schriftsteller, Verfasser von "Translations from the German Drama etc." 20. 21 Das auch bereits durch photographische Reproduction bekannte Trinkglas wird beschrieben von Karl von Hegel (in dessen Besitz es sich befindet), Briefe von und an Hegel, II. Theil (Leipzig 1887), S. 47, und von Arnold Genthe im G.-J. XVI (1895), S. 76, der auch Hegels Antwort mittheilt (S. 61). nach Rom: Um 12 Uhr Prof. Riemer. Dieselben Materien meiter (Kräuter). Vgl. 17. 18. 27. 28 Nach dem 15. Juli ist in der Bücher-Vermehrungsliste eingetragen: Früher: Rörners Dramatifche Bentrage. Bom Bater. 73, 6 In einem Fascikel: "Acta Grossherzogl. Sächs. Ober-Aufsicht für Wissenschaft und Kunst. Das Grossherzogl. Münzkabinet zu Weimar betr. 1819. 1820. 1821" fand sich als fol. 14:

## Copia.

Des Land Commissairs Batty, (verstorben in Oberweimar 1821.) Klausel im Testamente, seine gesammelten Münzen betr. vide Aften ber Armen Deputation

zu Weimar. fol. 5.

### IV.

Auf gleiche Art verordne ich, daß die Hochlöbl. Deputation des F. Siechhausinstituts, zu Weimar, mein Münzcabinet verkaufen, und das Kauf pretium zu dem im vorigen Paxagrapho erwähnten Capitalstamme, mitnehmen soll.

Jedoch ist in Hinsicht des Münzcabinets mein (L.S.) George Batty

Wille, daß selbiges vor dem Berkauf erst denen Herrn Geheimenräthen von Goethe und Voigt angeboten werde, damit,
wenn Sie vielleicht mein ganzes Münzcabinet oder einen Theil desselben für das Herrschaftl. Münzcabinet zu kaufen Willens seyn sollten, Sie sich auswählen können, was Sie davon kaufen wollen. Vgl. 152, 16.

73, 17 Wohl der in den Tag- und Jahresheften vom vorigen Jahre (II, S. 162, 10) erwähnte Pole, der Dr. med. Wilhelm Matthäus Wloka (Wlokka) in Jena. Dieser hatte "Ein böhmisches Manuscript aus Hussens Zeiten in Folio" übersetzt, welches Werk (D. i. jedenfalls Antithesis Christi et Antichristi) G. am 24. Juni von der Jenaer Universitäts-

bibliothek entlieh und am 19. Juli vorläufig zurückgab. Er hat sich in den nächsten Jahren noch wiederholt mit ihm beschäftigt. 25 recitiven] recibiren

#### Juli.

74, 3 herrn — 4 Flügels aR 8-10 Eugenie Schultz, die leidend war (75, 10. 11) und zu ihrer Stärkung einer "Reise und Cur" bedurfte, war damals 11 Jahre alt. Vgl. Schultz an Goethe, 22. Juni 1821 (Briefw. zwischen Goethe u. Staatsrath Schulz, herausg. von H. Düntzer. Neue wohlfeile Ausgabe, S. 235). Sie befanden sich auf der Reise nach Nenn-8 Versuchen] Versuch dorf. 75, 3 ben vierten aR 21-26 Gifenach Kräuters Hand. Boifferees - 77, 20 nach aus 76, 8. 9 Todtenfeier in der Loge. "Ridel's bictirt Johns Hand. und der früher heimgegangenen Brüder Kästner, Krumbholz, Slevoigt und Jagemann Todtenfever in der Loge Amalia zu Weimar am 15. Juni 1821." Biedermann führt in seinen Erläuterungen (Absatz 1055, S. 216 f.) die einschlägige Litte-· 77, 9-11 "Ueber das Erheben der Griechen" steht Minerva (October 1821), Band 119, S. 132-156. Unterzeichnet "Geschrieben am 15. Juni 1821." 10 Griechen a aus Kriechen 20 Damit - 78, 11 Kräuters Hand. 12 --- 27 beseitigt Johns Hand. Mittag — 79, 9 besprochen Kräuters 6 und immer Falieri] Faliero Hand. Knebel schreibt über das Werk schon am 23. Juni an Goethe (Briefw. II, S. 295). 9 herrn - 13 T. Johns Hand. (Durch — 21 Kräuters Hand. 22 — 24 Ordnung Johns Hand. 23 commen= tirt1 commendirt. 24 Noch - 80, 2 Kräuters Hand. Archiv Johns Hand. 3-6 C. G. Carus hat über diesen Besuch selbst berichtet in seinen "Lebenserinnerungen und Denkwürdigkeiten." II. Theil (Leipzig 1865), S. 10ff. fuchte — sprachen q<sup>3</sup> aR mit Verweisungszeichen. 7 Erfurter aR mit Verweisungszeichen. Mittag — 13 abgesendet Kräuters herrn - 22 Jena Johns Hand. Bon - 81, 10 Kräuters Hand. 9 Joh. Michael Haase, Kammermusicus in Weimar. 11-14 Johns Hand. 11. 12 Eduard Genast und der Komiker Julius Christian Koch. Vgl. E. Genast, Aus dem Tagebuch eines alten Schauspielers. II. Theil, S. 159 und 160. 15-20 Kräuters Hand. 21 — 82, 11. 12 eingepact Johns Hand. 81 21, Hof=

rath nach Geh. 82, 11 In dem das Manuscript begleitenden Brief (Münster am 18. Mai 1821) nennt Immermann die Tragödie einen "dramatischen Versuch" — es wird also die Handschrift des "Thal von Ronceval" gemeint sein, das er ein Jahr später — 14. Mai 1822 — gedruckt zum zweiten Mal übersendet. 12 Mittag — 90, 18. 19 Sternwarte Stadelmanns Hand, von Goethe lebhaft durchcorrigirt. punction fast durchweg g und g3, aber nicht immer beibehalten. Überhaupt gilt auch hier genau dasselbe, was bei Gelegenheit der vorjährigen Thätigkeit Stadelmanns als Schreiber (III, 7, S. 313) gesagt ist. 15 Ölmühle, kurz 21 im Löwen g3 aR für die durchstrichenen Worte des Schreibers. 83, 14 alles nach und 16 Befehle aus Befehlen 18 bie über der baberischel baberischen 21 bas a3 aus dak 26 in über vom welche aus welchen 28 bom aus 28. 84, 1 Über diesen Besuch vgl. Briefw. und von den mündlicher Verkehr zwischen Goethe und dem Rathe Grüner. 84, 3 bom aus bon dem (Leipzig 1853.) S. 17—19. Vgl. Grüner a.a.O., S. 20. 6 Quaratrümmern nach vielen Thon aus Thone 11 Alebelsbergischen ge aus Glebelsbergischen "Herr Franz Graf Klebelsberg, k. k. wirkl. Kämmerer aus Prag, wohnt im eigenen Hause". (Liste der angekommenen Brunnengäste im Marienbad im Jahre 1821. Eger und Franzensbad, bei Joseph Kobrtsch.) Goethes Name ist in der Curliste unter'm 29. Juli als Nr. 403 eingetragen. ständige g3 aus anständig 85, 10 Dankelmann g' aus Tankel: mann "Frau Baroninn von Dankelmann aus Weimar." (Cur-12 das gs aus daß 14 Se. Durchlaucht Herr Maximilian Fürst v. Thurn und Taxis, k. k. Generalmajor, aus Prag, wohnt zum Kaiser von Österreich." (Curliste.) nach sich 15. 16 unterhaltend g3 aus unterhalten

### August.

85, 26 zu Pilsen  $g^3$  aR mit Verweisungszeichen. Zeitung  $g^3$  aus Zeitungen 86, 6 rebigirt  $g^3$  aus ribigirt am  $g^3$  aus an 12 viel (sacher)  $g^3$  aR für das unleserliche Wort des Schreibers. 18 "Frau Amalie Freyfrau von Lewetzow, mit Fräulein Tochter, aus Strassburg, wohnt im Graf klebelsbergischen Hause." (Curliste.) Rlebelsberg  $g^3$  aus Glebelsberg 19 letz-

terer g3 aus letteres 25 Töpl, g3 über Tübel (oder Tüpel) 27 für mich ga aR Auschowiger ga aus Auschewiger a3 aus ben 87, 1 besselben ga aR 2 bem ga aus ben welchem gs aus welchen (Solche Correcturen werden fortan nicht mehr 3 Herr Joseph Ritter von Hamel, k. russ. Hofrath aus St. Petersburg, wohnt zum Römer." (Curliste.) 4 Bor nach Ubends 6 Weltgeschichten g3 aus Weltgeschichte 10 Steinhäufer - von g3 bürtig - Tachau aR 12 äfthetische 24 Fölfersahm] Bölfersan "Herr Gotthard g<sup>3</sup> aus ästhetisch Heinrich von Fölkersahm, Particulier aus Leipzig, wohnt im Graf klebelsbergischen Hause." (Curliste.) 26 Mitgafte a aus Miethgafte 27 Tischbein und g aR mit Verweisungszeichen. 88, 2 mit Conta q aR mit Verweisungszeichen. 3 Brief nach Nebenstehenden an meinen Sohn ga ud Z 5 "Herr Friedrich von Beulwitz, Geheimer Rath und Kanzler in fürstl. schwarzburg. rudelstädtischen Diensten, mit Frau Gemahlinn und Fräulein Tochter, aus Rudolstadt, wohnt zum Stern." (Curliste.) 6 Gorcep, q3 aR für dasselbe Wort. 6. 7 "Herr Anton Graf Gorcey, k. k. Kämmerer, Ritter des kais. russ. St. Wladimirordens 4ter Classe und k. k. Hauptmann, wohnt zum goldenen Anker." (Curliste.) Er war als Militärperson der "k. k. Kur-Inspection" beigegeben. "Frau Josephine Gräfinn Gorcey, geb. von Richter, aus Greiz im Voigtlande, und Fr. Josephine Gräfinn Gorcey, Stiftsdame im Neustädter Damenstifte zu Prag, wohnen zum goldenen Anker. (Curliste.) 9 über Hofrath wo g3 10 Dr. g3 in "Herr E. W. Wallich, freigelassenem Raum Wallich, g3 aR Med. Doctor aus Wien, wohnt zum goldenen Löwen." (Cur-12 An — 13 q aR 18 Quellen g' aus Quelle Collectanea g3 aus Collectania 3 von g8 über v. 5 Seblaczekl Seblaget "Herr Johann Sedlaczek, Tonkunstler aus Wien, wohnt zum goldenen Falken." (Curliste.) 5 Großfürst - 6 aR mit Verweisungszeichen. (Als Tag der Ankunft des Grossfürsten - Nr. 482 - verzeichnet die Curliste den 8 "Alex. von Aledinskoy, Generalmajor und 11. August.) Ritter in kaiserl. russ. Diensten." (Curliste.) von Harder, Leibgarde-Obrist, Adjutant Sr. kaiserl. Hoheit und Ritter." (Curliste.) 13 Unterhaltung g3 aus Unterhalten 15 "Herr Nath. Friedländer, Med. Doctor aus Berlin, wohnt zum Falken." (Curliste.) 16 Frau von H. war seit dem 16. Juli "mit zwey Söhnen" in Marienbad. 19 bon Strach: wiß, g "Frau Sophie Gräfinn von Strachwitz." (Curliste.) 20 Se. Durchlaucht Prinz Friedrich von Sachsen-Gotha und 28 ben nach die Altenburg." (Curliste.) 90, 5 Abhandlung aus Abhandlungen. 13 Philippil Phillippi Vgl. Lesart zu 92, 19. "Herr W. A. F. Phillippi, geheimer Obertribunal-Rath aus Berlin, wohnt zum Kaiser von Österreich." (Cur-14 Oberpräfibent nach Mit Borboni g aus Berboni (?) "Herr Joseph von Zorboni di Sposetto, k. preuss. wirk. geheimer Rath und Ober-Präsident des Grossherzogthums Posen, wohnt im sächsischen Hause." (Curliste.) 18. 19 Sternwarte nach dortigen nach und 19 im — 23 q 21 nächst - ben aR 22 Seblaczet | Seblaget 24 - 91, 1 et: halten Stadelmanns Hand. 24 Tochter nach Vollkommen bedeckter abrieselnder Nebelhimmel, der die Kreuze nicht um-26 Frau von Hengendorf] Fr. v. H. g. über die Nachbarin 27 über verschiedne Rrande g aR mit Verweisungszeichen. 91, 1 Von - 2 Boifferee g3 Riemer und Boifferee aR mit Verweisungszeichen. 2 Brief — 3 g 4 durch — 5. 6 A. H. Mattoni, 92, 25 aufgestanden Stadelmanns Hand. Glasarbeiter in Carlsbad. 7 herr q8 Breinl q über Breinl K. k. Gubernialrath Breinl, Kreishauptmann aus Pilsen. eine q8 aus Gine 18 Przibram g 23 Crunichent in der Handschrift. Es ist wahrscheinlich der auch "Agenda 1822" genannte Leg. R. Jakob Ignaz von Cruickshank gemeint. 23 melcher — 24 g3 aR mit Verweisungszeichen. Ramin ist ein Semikolon beim Reindruck ausgesprungen. 92, 4 Collectanea q3 aus Collectania 6 "Herr Friedrich von Wartenberg, königl. preuss. Major ausser Diensten, aus Berlin, wohnt zum grünen Kreuz." (Curliste.) 14 Groffürft Michael von Goethe mit rother Tinte unterstrichen. 15 Dorl q3 aus Torl 15. 16 Ernst von Münchhausen, Kammerjunker beim Prinzen Friedrich von S.-Gotha. 19 Philippi q<sup>3</sup> aus Phillippi Curliste (vgl. 90, 13) hat Phillippi. Joh. Friedrich Rossmässler (Rossmäsler), Kupferstecher aus Dresden (1775-1858). Vgl. Allg. Deutsche Biogr. 29, S. 268. 22 gegen nach 25 Erfter — 93, 10 Medaille, g 26 acht] Acht 27 Doch: dorfl Hohdorf 93, 1 Fölferfahm] Bölferfam 3 Funts | Functs

10 welche - 94, 24 fortgesenbet Stadelmanns Hand. 14 großen g3 aus Großen 16 Biffan unb aR aus lints Unter-Gramling, g8 aR für Bisau (oder Disau?) und Gram-17. 18 zusammenrinnende g3 aR mit Verweisungszeichen. 18 Schneide: q3 aR mit Verweisungszeichen. len nach zusammenrinnen und 19 noch nach einen zurücklegenb - 21 nach g. aR mit Verweisungszeichen für Oben lieat 26 Goethe nennt den Namen des Prälaten (Reitenberger) in seinem Aufsatz: "Marienbad überhaupt und besonders in Rücksicht auf Geologie." 94, 7 Gardrobe. q3 aus Gabrobe 11 meteorologischen ga aus meterrologischen 13 Der nach den Bobhora q<sup>3</sup> aR für Dodohra 17 also über über nach 18 Ober Gramling und q3 aR mit Verweisungsaus Aus 23 werden g8 aR für ein verschriebenes und durchstrichenes Wort. numerirt g3 aus 24 Will - 25 q3 26 - 95, 9. 10 berfelben Stadel-Numerirt manns Hand. 95,1 Tour g aR für Cour deshalb q aus 3 Unterhaltung - Michael aR mit Verweisungsdekhalb zeichen. 4 holend g üdZ 6 Brief - Sohn g 9 entbectte a aus Entbectte Byramibale g aus Bijamitale (oder ähnlichem Worte); daneben  $g^1$  aR:

> öfterreichischer Görge appeninischer Schnaps Die Essigmutter bes Glücks

10 Sendung - 96, 7 g 13 "Herr F. L. Richter, Commissär der k. k. Stadthauptmannschaft aus Prag, wohnt zum Stern." (Curliste.) 15 Obr. - vorzeigend aR mit Verweisungszeichen. 16 nach Berlin Zeile freigelassen. 17 Unterhaltung — Michael aR mit Verweisungszeichen. 24 Ortichaftsnahmen aus Ort= nahmen aR 96, 2 Samorrhoidal] Samerrhoidal 8 Mittag - 109, 25 Stadelmanns Hand. 10 War aus Warb 19. 20 Vgl. hierzu Grüner a.a.O., S. 20 f. 23 Hinter Auersberg ist einzuschalten (von Stadelmanns Hand aR): Amen Riften mit Mineralien an die Brunnenexpedition gegeben. um felbige nach Weimar gu fenben. 25. 26 Der Brief mit der Einladung vom Grafen Auersperg ist vom 25. August. 26 Das Schloss Hartenberg liegt ungefähr 25 Den üdZ 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Meile nördlich von Falkenau, Elbogener Kreises im Mittelgebirge auf einem Felsen." (Grüner a.a.O., S. 24.) Vgl. 99, 13 — 100, 7. 27 den g aus dem 28 Hauptkirche zu St. Niklas. Vgl. über das St. Vincenzfest Grüner a.a.O., 97, 1 neun — 2 Ortschaften aR mit Verweisungszeichen neun nach der aR 2 Ortschaften nach von nenn von im Text wiederhergestellt. zogen nach zogen ein 3. 4 in die Hauptkirche: in über und 12 Bingeng q aus 12. 13 Sonorationen dialektisch - volksthümliche Form für Honoratioren; kommt auch bei Fritz Reuter vor. Goethe hat in diesem von ihm sorgsam durchcorrigirten Dictat jene Form so stehen lassen. 14 Dorfichaften g aus Torfichaften 21 daß g aus das 22 einen g aus ein 98.4 Boreuth: Bayreuth. 7 Birn g aus Birnen 9 bas nach 10. 11 Über das Kronlehengut Liebenstein und das íiф aufgefundene Feldspat-Zwillingskrystall vgl. Grüner a.a.O., S. 22 und 23. 13 völlig] vollig g aR für alles 21 tafelartiger q aus Tafelartiger 23 Gewitter nach ein 24 allzufrüh a aR für allsobald 27 Brief - Sohn aR 99, 5 fuchte aus besuchte 6 Morgen - 12 Diese Stelle ist beachtenswerth wegen der Briefform, in welcher sie gehalten ist. Sie ist die einzige mir bekannte, in der das Tagebuch sich unter der Hand des Schreibers in einen Brief an die in der Heimat Zurückgebliebenen verwandelt. 16 Das Schloß g aR für es 18 Thürmen g aus Thürme 19. 20 zusammengesett g aR für auf steilen und grad (aus aufsteigend und flach) binab sich fentenden felfengrupen (aus felfengartchen) gufammengefett. 23 ruhig tiefunten g aus ruhig und tief 100, 1 zur nach hinab 2 brüben g über trüben 9 Appellationspräsident Graf Joseph von Auersperg, k. k. Geheimer Rath. 12. 13 Unterhaltung mar g über Unterhaltung aller 24. 25 von Rirchenbirg ein= Rirchenbirg eingesetzt, Hs. hat hier eine Lücke. 28 Über dieses "Zu Goethe's zweiundsiebzigstem Geburtstage" veranstaltete Feuerwerk berichtet auch Grüner a.a.O., S. 25 f., der auch für die folgenden Tage immer zu ver-102, 7 Kranz von Eichengleichen ist. 101, 21 einen] ein 14-18 Ebenso bei Escher 1797, Schweiz: "Hier muss man tanzen!" als er einen schönen Saal durchschreitet, geht er auf ein Mal in Tanzschritt über. (Notiz B. Suphans.) 103, 6. 7 Franzenbrunn go aus Franzenbrunnen 12 Von dieser damals schon lange in eine katholische Kirche umgewandelten Synagoge und von dem sog. "schwarzen Thurme" spricht ausführlich auch Grüner a.a.O., S. 27 ff. 15 Küchg $g^3$  aus Küchge 17 natürlich  $g^3$  aR mit Verweisungszeichen. 20 boch nach und zerrüttet 21 baß  $g^3$  aus baß 25. 26 einfacher-größereß  $g^3$  aus einfachereß größereß 104, 4 alter  $g^3$  aus aller 5 Chronifen  $g^3$  aus Cronifen 15—17 Deutschland geognostisch geologisch dargestellt von Chr. Keferstein. 2. Heft. Weimar 1821. Vgl. die zu 106, 20—22 gemachte Anmerkung.

## September.

105, 3 Brief - 4 Weimar aR 6 — 15 vgl. Grüner a.a.O., S. 39-41. 10 Aratochwill q 12. 13 Jo. Ge. Leuchs, Versuch einer Charakteristik der Kaiser und Könige Deutschlands. 1. und 2. Theil. Augsb. 1796. 16 Jojeph q üdZ 18 letterer : kann vielleicht auch letteren heissen. 106, 3. 4 Ramps] Rampts "Herr Carl Albert Freyherr von Kamptz, königl. preuss. geheimer Oberregierungs-Rath und Kammerherr, mit Gemahlinn, geborne von Bülow, nebst Sohn und Tochter, aus Berlin, wohnt im Graf klebelsbergischen Hause." (Curliste.) Vgl. Allg. Deutsche Biogr. 15, S. 66 ff. 9 terraffir(ten) 10 ber Blick üdZ ga aR für Therraffir(ten) 12 Bollwerken] Bollwerden  $g^s$  üdZ 13 ift - contrastirend ga aR mit Ver-17 g 20 - 22 Vgl. Goethes Werke, weisungszeichen. Abth. II, 9. Band, S. 216-219. 107, 1 ihm q aus ihnen 1. 2 zu — Ablersfelb g aR mit Verweisungszeichen. 3 Natu= raliensammlungen g aus Naturaliensammlung 10. 11 Prä= mium] Premium g aus Premie und 17. 18 Bufziten Ariea | Darinnen begriffen, | DAS Leben, Die Lehr | vnd Tod, M. Johannis Sufsij, vnb | wie berfelbige von ben Bohmen, befonders Inhanne Riffa | vnd Procopio Raso, ift gerochen worden. | Alles aus glaubwirdigen Geschichtschreibern, | Alten Monumenten und manuscriptis, mit fleiß zusammengetragen, | und Teutscher Nation aller bings genugfam jum nötigen | bericht in öffentlichen Drud verfertiget, | durch | M. Zachariam Theobalbum den Jüngern. | Psal. 46. vers. 8. | Venite & videte opera Dei. | 1609. Wittem= berg. | Später noch verschiedentlich aufgelegt, so Frankf. 1621 (Bellum Hussiticum) und Nbg. 1623 (3. Edit.). 20 Ererzitium Georg — 21 steht in der Hs. am Ende des g über exerzizien Goethes Berte. III. Mbth. 8. 88d.

Tageseintrages, ist aber laut Verweisungszeichen hier eingefügt worden. Georg nach NB. früh Schmied] Schmidt Die Schreibung des Namens ist verändert nach Grüner a.a.O., S. 46, Anm. 1, aus der hervorgeht, dass Sch. später Arzt in Wien war. In einem Briefe an Goethe (von Mitte October 1821, wo er "Hörer der Philosophie" in Prag ist) schreibt er sich: "Schmid Georg" und dankt dem Dichter für eine von diesem empfangene Geldunterstützung. Vgl. Grüner. 21 besuchte mich über bey mir gewesen a.a.O., S. 47. 26 Grüner nach wieder mit ihm g aR 28 "Herr amenten g aR Michael Schuster, k. k. Rath, öffentl. ord. Professor des bürgerlichen Rechtes und Universitäts-Rector zu Prag, wohnt im Gasthofe." (Curliste.) Vgl. 110, 9. 108, 1 Man — 2 in g aR einen g aus ein wilden g aus wilder wachsenen g aus bewachsener 12 barfuß g aus paarfuß 17 nach nach und und nach g üdZ 19 Schreiben g aus Portrag 21-23 Vgl. Grüner a.a.O., S. 49 f. 23 gegen Fürft Hobenlobe g aR mit Verweisungszeichen. 109, 10 Institutiones g aus Instituones Xav. Herm. Petritsch, Institutiones ad eloquentiam. Pars I et II. 8º maj. Prag 1817 und 1818. - 13 Geburt g aR 13 Befleibung g aus Begleitung 15 et: heitert g aus geheitert Dazwischen g aR aus Unch 22 Fölter: fahm] Bölkerfam 22. 23 Frau Gottlieb von Fölkersahm, Etats-Rathsgemahlinn, mit Fräulein Tochter, aus Riga, wohnt im Graf klebelsbergischen Hause." "Fräulein Dorothea von Fölkersahm, aus Dresden, wohnt im Graf klebelsbergischen Hause." (Curliste.) 23 von Marienbad q üdZ 26 - 112, 10 26 in — 28 war aR 27 frant] franck 110. 1 Haslan Haslau. Goethe schreibt sonst richtig Haslau. 1. 2 Geologische Tedtur: Vgl. Abth. II, Band 10, S. 69 f. 6. 7 Goethes Ansichten über diesen Gegenstand finden sich bei Grüner a.a.O. - aber unter anderem Datum - S. 44. Collin aR mit Verweisungszeichen. 12 besucht aus besuchte 18 Über Malesizer Käse (vgl. 10. 11) findet sich unter Goethes Briefconcepten eine von ihm durchcorrigirte Niederschrift: Die Berrichaft Malefit in Bohmen, zwei Stunden (g über eine Meile) von Bilsen nordwestwärts, liegt in einer angenehmen Gegend, wo die schönften Wiesen meilenweit fich ausbreiten: fie gehört gegenwärtig bem Grafen Schönborn. Schon feit Jahr-

hunderten wird ber baselbst (g über dort) gefertigten Rafe gebacht, wozu man ben reichen Ertrag ber bortigen Biehzucht ber= wendet; fie find durch gang Böhmen fehr beliebt und werden auf allen Jahrmartten im Bangen bertauft und im Gingelnen berfpeift, wie ich bei dem letten Egerischen Octobermartte gar wohl 21-26 Eine detaillirte Schilderung des beobachten konnte. 111, 1. 2 ,Ich hatte so-Unglücks u. a. bei Grüner, S. 54. dann weder Muth noch Beruf in den folgenden Tagen hinzugehen, und die zu einer Fahrt dorthin bestellten Pferde brachten mich nach Hause." Goethe an Zelter, 28. September 1821 (Briefw. III, S. 194). 7 Eine über Zwey Joseph Wilhelm Hecht, Fuhrmann in Eger; die Marienbader Curliste führt ihn als "Kaufmann" auf. 9 R.: Rath bes Anaben: "Dieser Knabe war das Kind des Sonnenwirthes, in dessen Gasthof Goethe wohnte." Auch über das Folgende ist Grüner a.a.O., S. 50f. zu vergleichen. 13 Auerspergisches] Auersbergisches. 21 Rahmen — 22 Golbacter aR mit Verweisungszeichen. Die ersten beiden Namen schreibt Goethe in dem "nebenstehenden" Briefe an Grüner (Hof, den 14. September 1821): Erben, Kuhn. 24 An — 25 aR 112, 10-20 Färbers 10 Brief an Grüner (vgl. 113, 6), der ihn a.a.O., Hand. 13. 14 Carton: eins von den "in Wil-S. 55 f. gedruckt hat. helm Meister einzuheftenden Blättchen" schickt er gleich Grüner mit. 18 Nöhden g aus einem nicht 15 bem | ben mehr lesbaren (radirten) Wort. 21 - 113, 9 Frommann g 22. 23 Observations on Leonardo da Vinci's celebrated picture of the Last supper. By Goethe. Translated, and accompanied with an introduction, By Noehden. London 1821. Vgl. Kunst und Alterthum III, 3. Heft, S. 151 ff. und Tag- und Jahreshefte II, S. 189. 24 Stransky, respublica Bohemiae. Lugd. Bat. 1635. G. hatte das Werk an diesem Tage aus der Jenaer Universitätsbibliothek entliehen und behielt es bis zum 3. November. Vgl. Biedermanns "Erläute-27. 28 Beide begaben sich nach rungen", S. 221 (Abs. 1072). Berlin, um dort u. a. "verschiedene Pflanzen abzuholen". Es existiren darüber einige von G. niedergeschriebene Acten in einem dem Grossh. Staatsministerium gehörigen Fascikel mit der Aufschrift: "Botanisches Institut, Museum und Garten zu Jena betr. vom 1. April 1821 bis zum 31. Decbr. 1829."

(fol. 23 und 24.) 113, 2 Autoren | Authoren 9 Expedition - 17 Begen - 19 Stransth Compters Hand. concipirt Wellers Hand. Bohemia - 132, 23. 24 eingepackt Johns Hand. 19 Paulus] Peter Vgl. Biedermann, Erläuterungen, Abs. 1072 (S. 221); auch 127, 7. Bohemia nach Iphigenia (Compters Hand). 115, 4. 5 Vgl. den Nachtrag zu 96, 23 (S. 351). 16—18 Radirte Blätter. nach Handzeichnungen (Skizzen) von Goethe, herausgegeben von Schwerdgeburth, Weimar 1821. (116, 6 — 8. 18; 118, 25. 26; 130, 19. 20 u. s. w.) Vgl. Tag- und Jahreshefte II, 220, 16-18 und Kunst und Alterthum, III, 3. Heft, S. 142 ff. 25 Egeranen aus Caeranern 116, 4 baher d. i. bahier 10. 11 Dr. Andreas Joseph Schnaubert, Geheimer Justiz-Rath beim Ober-Appellations-Gericht, Ordinarius der Juristen-Facultät in Jena. (Staatshandbuch.) 16-18 Die französische Bearbeitung war Paris 1774 erschienen. 21 Am 9. September war die Überschwemmung in Carlsbad gewesen. 26 Grafen nach Ca 27 Der Brief ist in dem Briefwechsel (Weimar 1863) nicht gedruckt. Das Concept im Goethe- und Schiller-Archiv. Zum Schluss heisst es: Eine fo eben eingehende autentische Rach= richt von dem Karlsbader Unglück lege ben. (Vgl. die Notiz zu 117, 3. 4.) Was foll man bazu fagen, eben fo wie man die fconen Felbfrüchte Tag für Tag verlohren fieht — weil es nämlich 117, 2 Auersperg] Auersberg, wie ein so nasser Sommer war. Goethe auch selbst fast immer schreibt. 3. 4 Diese Carlsbader Relation scheint nicht erhalten zu sein. Unter den Briefconcepten von 1821 findet sich dagegen ein an diese anknüpfendes Schlusswort von Goethe. [2 Folioseiten, in der Mitte gebrochen, ganz von Johns Hand, von g corrigirt.] Dasselbe lautet:

### Bur Karlsbaber Relation.

Vorstehendes ist von einem Eger-Bürger, der sich gleich nach bem Carlsbader Unglück dort umfah und genau erkundigte. Sie ward mir durch den R. A. Straßen-Commissair bestätigt.

In allen Überschwemmungsfällen, so auch ganz besonders in biesem ist zu betrachten: daß das Wasser alle Körper specifisch leichter macht, besonders das Holz hebt und ohne Umstände mit fort führt. Die Carlsbrücke war im vorigen Jahr ganz neu, und zwar mit einer kunstmäsig zusammen geschraubten Contignation gebaut; dieses ganze zusammenhängende große Gebäude ward nun vom Strome gehoben, hinunter geführt und mag vorzüglich Ursach gewesen sehn, daß die sämmtlichen Stege von Carlsbad so wie die Johannisbrücke 2c. zerstört wurden.

Gben so wichtig ist, daß das Wasser alle nach der Straße hin schlagende Thüren leichter machte, aus den Angeln hob, Läden und Gewölbe ausräumte.

4 Philipp Nicolaus Schmidt, Administrator des Städelschen Instituts in Frankfurt a. M. 118, 1 ersten lies britten 2. 3 Vielleicht dürfte gemeint sein: Chrysog. Eichler, Böhmen, vor Entdeckung Amerika's ein kleines Peru, als Aufmunterung zum Bergbau, u. mit einem bes. Blick auf d. Niklasberger und Moldauer Erzrevier. Nebst 1 Kt. 8°. Prag 1820. 9 Eger aus Eiger

### October.

119, 2 "Dr. Carl Friedrich Bachmann, der Moral und Politik ordentl. öffentl. Lehrer und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied in Jena." (Staatshandbuch). 11 G. hat den Vasari (Delle vite di piu eccellenti Pittori, Scultori et Architetti. Parte I. II. Bologna 1681. c. fig.) seit 1820 zu wiederholten Malen aus der Jenaer Universitätsbibliothek entnommen. Diesmal hatte er ihn vom 29. September -20. October geliehen. 16. 17 D'Aubuisson de Voissins Geo: gnofie, überfett von Wiemann. Erfter Band. Dregben 1821. Vgl. Abth. II, Band 9, S. 223 ff. 19-21 Plutarchi quae exstant omnia, cum latina interpretatione Hermanni Cruserii, Guilelmi Xylandri. Francofurti 1620. Tom. I. Nach dem Ausleihebuch der Jenaer Universitätsbibliothek hatte G. das Werk vom 2. - 20. October entliehen, zugleich mit einer deutschen Übersetzung von Kind (Lebensbeschreibungen berühmter Männer. 6 Theile in 3 Bänden. Leipzig 1745), die er am 14. d. M. zurückgab. 22 an aus aus 24 Angelus nach Majo 26 Eckermann war seit Mai dieses Jahres Student in Göttingen und hatte Goethe seine Gedichte (Bücher-Vermehrungsliste, S. 314) übersandt. Sein Name erscheint hier zum ersten Mal im Tagebuch. Vgl. Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Von Johann Peter Eckermann. (6. Aufl. von Heinr. Düntzer. Leipzig 1885) Einleitung, S. 23. 120, 16 Über Belzoni vgl. die

zu 11, 19. 20 gehörige Notiz. 28 Rath eingesetzt. 121, 4 Carte générale Orographique et Hydrographique d'Europe. Par le Général [Andreas] Baron Sorriot de L'Host. Vienne 1816. Vgl. Goethes Werke, Abth. II, 9. Band, S. 220-222. 5. 6 Vgl. 104, 15—17 und 106, 20—22. 15 Nach Morphologie von Eckermanns (späterer) Hand in Blei: Naturwiffenschaft 28b. 1. S. 330. 122, 8 Über Karl Bernhard Garve (1763) -1841), Prediger der Brüdergemeinde, vgl. Allg. Deutsche Nisky] Niffi 9 Kammerherr Friedr. Aug. Biogr. 8, S. 392 ff. Johann Freiherr Vitzthum von Egersberg. 123, 1.2 Vgl. Carl Augusts Brief an Goethe, 10. 10. 21 (Briefw., S. 192), der also vom 9. October zu datiren sein dürfte. 5. 6 Freytag nach Donn 123, 13 und 24 Aristophanes Aristofanes (Vossische Schreibung). 124, 11 Auguste Pallard, Erzieherin der Kinder des erbgrossherzoglichen Paares. 13 Neuburg] Neuperger Theophrasta longifolia vgl. Carl August an Goethe, 8. 10. 1821 (Briefw. II, S. 191); auch 125, 20—22. 126, 2 Carl Friedrich Heusinger, Professor der Medicin zu Jena, nachmals zu 14 Rempfel] Remphel Würzburg und Marburg. 127, 11 —13 Friederike Brun (1765—1835). Vgl. Allg. Deutsche Biogr. 3, S. 438; Goedekes Grundriss. Buch VIII. Nr. 32, 5. 24. 25 Aus der Jenaer Universitäts-13 Münter] Münber bibliothek (23. October — 3. November). 128, 7 Collectaneen 22 Zu Calderons "Tochter der Luft" vgl. Collectanien Kunst und Alterthum III, 3. Heft, S. 128 ff. 25 Phaetons lies Phaethons Vgl. Biedermann, Erläuterungen zu Absatz 1060 (S. 218). 130, 5. 6 Titel von Osanns Dissertation in der Bücher-Vermehrungsliste. 8 Joukowsky aus dem Gefolge der Grossfürstin Alexandra, geb. Prinzessin von Preussen. "Dieser geistreiche Mann hat den regsten Sinn für Kunst und Poesie, und namentlich für das, was die Deutschen darin geleistet haben. Er kennt Ihre und Schillers Werke nicht nur, sondern er hat vieles davon ins Russische übersetzt." Boisserée an Goethe, 6. Octbr. (Briefw. II, S. 321). Struve war wirkl. Staatsrath und "russischer Geschäftsträger" in Weimar. Goethe schildert ihren Besuch in seinem Briefe an Boisserée, 18. Novbr. 1821 (Briefw., S. 322).

### November.

131. 20 Nichts — 21 als unterstrichen. 21. 22 Serenisfimi) 132, 18 Um nach und 19. 20 Die Nachricht, Sereniffimis unter den Eing. Briefen erhalten, kam von Ottilien: "In grösster Eile, bester Vater, melde ich Ihnen, dass Zelter gestern Abend mit Tochter und dem kleinen Mendelssohn angekommen ist, und wir Sie sehnlich erwarten, den Ihre ergebene Tochter Ottilie." 24 Gulbenapfel - 133, 4 Kräuters Hand. Gülbenapfel nach Um (Kräuter) 27 Doris Zelter; Felix Mendelssohn war damals zwölf Jahre alt. Vgl. Zelter an Goethe, 26. Octbr. 1821 (Briefw. III, S. 211). 133.5 — 151.23 Johns Hand. 2-4 Vgl. L. Rellstab, Aus Berlin, J. Guttentag, 1861. S. 136-148. meinem Leben. 7 Hermann von Staff, genannt von Reitzenstein, k. preuss. 9 Varnhagen] Varrenhagen 134, 2. 3 Vgl. Dr. K. Major. Mendelssohn - Bartholdy, Goethe und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Leipzig 1871. S. 21. 7—9 Goethe condolirt am 2. Decbr., mit welchem Datum wenigstens das Concept des schönen Briefes unterzeichnet ist. Vgl. 143, 8. 9. 21. 22 Über die erneute Beschäftigung mit Euripides vgl. Goethe an Schultz, 28. Novbr. 1821 (Briefw., S. 245). 135, 2. 3 Die Sängerin Gertrud Elisabeth Schmehling (1749-1833), berühmt unter dem Namen "Mara" [sie war seit 1774 mit dem Violoncellisten Mara, seit 1808 mit Florio in Russland verheirathet], befand sich auf der Reise von Frankreich nach Riga. Biedermann (Goethes Gespräche IV, S. 135, Anmerkung) zweifelte ihren Besuch an. Vgl. darüber L. Rellstab, Aus meinem Leben, S. 134; auch Zelter an G., 7. April 1822 (Briefw. III, S. 248). 136, 11 100 Ducaten für den (Berliner) Prolog. Vgl. 17. 18 28 Herr — 137, 1 brachte aR137, 20-22 August Hagen. 26. 27 Zu diesem Zweck wurde das in der Notiz zu 110, 18 abgedruckte Schriftstück über Malesizer Käse concipirt und dem Grossherzog mit-27. 28 eingeheftet] eingeheften 138, 10 "Archiv für die neuesten Entdeckungen aus der Urwelt", herausg. von Joh. Georg Just. Ballenstedt und Krüger, 1819—1825. Am 19. November notirt Knebel in sein Tagebuch: "Plötzliche Kolik befällt mich zu Mittag. Geh. Hofr. Stark hier. Übergeben. Zu Bette." Am 20. November: "Unruhige Nacht.

Entzündung in den Eingeweiden." Am 21. November: "Durch die grosse Ausleerung wird das Übel gehoben." Am 22. November: "Goethes Nachfrage." An seinem 78. Geburtstage (30. Novbr.) war er aber bereits "wieder recht wohl und sein Geist vorzüglich heiter." (Weller.) L. von Klenze in München hatte die Arbeit geschickt (vgl. Bücher-Vermehrungsliste, S. 315) und am 7. Novbr. dazu an Goethe geschrieben: "Ew. Excellenz wage ich eine kleine Arbeit über einen Tempel des Alterthums zu überschicken, dessen Riesenmassen auch Sie einst sahen und bewunderten und eines schönen Gedankens würdigten. Es ist der Tempel des Olympischen Zeus zu Agrigent, wiedergewonnen für die Wissenschaft und Kunst." (Eing. Briefe, ungedruckt.) 24. 25 Das Erbgrossherzogliche Paar reiste nach St. Petersburg. 139, 5-7 An dem von Noehden in London (vgl. 10-12) empfohlenen Schulz fand Goethe "einen wohldenkenden, gut unterrichteten Mann". Vgl. auch Goethe an Zelter, 25. Novbr. 1821 (Briefw. III, S. 213). 12 Beaulieu] Beaolieu. General von Beaulieu. 13 Kenilworth war 1821 erschienen. 20 Rentamtmann üdZ 21 Rath üdZ 140, 12 Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker, auf Befehl des Ministers für Handel, Gewerbe und Bauwesen, herausgegeben von der technischen Deputation der Gewerbe. Berlin 1821. 1823. Drey Abtheilungen. (Nicht im Handel.) Vgl. Kunst und Alterthum III, 3. Heft, S. 176 ff.; IV, 2. Heft, S. 176 ff. 17 Saage] Sagen 19 Tafeln] Taflen 141. 4 Ta: feln] Taflen

### December.

142, 18—20 vgl. Tag- und Jahreshefte II, S. 203; auch 142, 24. 25. 26 "Aus Auftrag des Mittheilers Herrn Legationsraths Varnhagen von Ense, Sr. Excellenz dem Herrn Geheimerath von Goethe ergebenst übersendet. Berlin den 12. September 1821." (Ohne Unterschrift. Eing. Briefe.) Vgl. Bücher-Vermehrungsliste, S. 316. 143, 5 Georg Anton Volkmanns, Silesia subterranea, oder Schlesien. Mit seinen Unterirdischen Schätzen, Seltsamheiten, welche dieses Land mit andern gemein oder zuvoraus hat..... Nebst vielen Abbildungen und Kupfern. Leipzig 1720. 13 Belagerung über Geschichte 19. 20 Partie Graphique de l'architecture par (J. N. L.) Durand. Paris

21. 22 Karl Simon Morgenstern in Dorpat. Vgl. Allg. Deutsche Biogr. 22, S. 231 f. (Bücher-Vermehrungsliste, S. 316.) 144, 22 Wahrscheinlich Meher zu ergänzen. Vgl. 142, 21-23. 145, 15-17 Stempelschneider P. Bruckmann in Heilbronn hatte seine grosse Fabrik zur Herstellung "von Ornamenten aller Art zur Verzierung und Zusammensetzung der manchfaltigsten Silber- und Goldschmiedtarbeiten" 1806 gegründet. Der reisende Commis, der Muster und Zeichnungen vorlegte, 16 Beilbronn nach Beidelberg 146, 6 Goethe hatte den Scott'schen Roman nach einem Briefe Fr. Frommanns von diesem auf Anregung Adele Schopenhauers am 27. November erhalten. 9-11 vgl. mit 20. 21. nique Barrière, geb. 1622. "L'Histoire d'Apollon, en plusieurs pièces, d'après les tableaux que le Dominiquin et le Viola ont peints pour la Villa Aldobrandini." (Nouvelle Biographie générale, Bd. 14, S. 502.) 147, 15 Dr. Friedr. Gottlieb Dietrich, Garten-Inspector zu Eisenach und Wilhelms-147, 22 Sonnerat, Reiseschriftsteller. 149, 6 Von thal. Clemens Wenzel Freiherr von Hügel (1792-1826); eine zweite unveränderte Auflage erschien Wien 1848. Vgl. Allg. Deutsche Biogr. 13, S. 307; Tag- und Jahreshefte II, S. 193. weist verschiedene Lücken an diesem Tage auf. Hans von Schweinischens (1552 – 1616) Autobiographie: Lieben, Lust und Leben der Deutschen des sechzehnten Jahrhunderts etc. Herausgegeben von Büsching. 3 Bände. Breslau 1821—1823. (Unvollständig.) Vgl. Bücher-Vermehrungsliste, S. 316. 22. 23 "Gegliederter Sandstein von Prieborn in Schlesien, ein merkwürdiges porphyrartiges Gestein, das zu einer Quarzformation zu gehören scheint." (Notiz unter den Briefconcepten. Von Johns Hand.) 23. 24 Von Regierungsrath Schmidt's musikalischer Begabung erzählt auch L. Rellstab a.a.O., II, S. 124, wo er aber fälschlich als "Hofrath Schmidt" erscheint. Hartknoch war Musiker von Beruf und ein Schüler des Weimarer Capellmeisters J. N. Hummel. Ebenda, S. 126. 151, 1 Bier über Sechs 5 Phaethon, vgl. Kunst und Alterthum, 4. Band, 2. Heft, S. 5-34 und 152 ff. 17. 18 Adolphe Pictet, ein Sohn von Charles Pictet de Rochemont, überbrachte ein Schreiben seines Cousin Jules Pictet aus Genf.

# 1822.

Actenformat, blauer Deckel mit der Aufschrift: "Tage-Buch vom Jahr 1822." (Fol. 1—71.) In der rechten Ecke oben eine 10. Vorgeheftet sind sechs Blätter, davon fünf beschrieben mit der "Bücher-Vermehrungsliste". (Fol. b—f.) Vor diesen befinden sich noch zwei Blätter, eins davon (Fol. a) wie folgt beschrieben (von August von Goethe's Hand und g):

| ٤      | Baar           | an      | ben . | Bater c  | ibgel  | ief  | ert |     |    |   |   |   | 764 | Thlr. |
|--------|----------------|---------|-------|----------|--------|------|-----|-----|----|---|---|---|-----|-------|
| 9      | Davon genommen |         |       |          |        |      |     |     |    |   |   |   | 40  | Thir. |
|        |                | hat     | Stai  | delmann  | 1 2111 | n    |     |     |    |   |   |   |     |       |
|        | Œi             | -       |       | rhalten  | -      |      |     |     |    |   |   |   | 724 | Thir. |
| ĭ      |                | t au    |       |          |        |      |     |     |    |   |   |   |     | Thir. |
|        |                |         |       | im Ro    | ffor   | fan  | 11  |     |    |   |   | - | 690 | Thir. |
|        | _              |         |       | 1111 010 | 1100   | 144  |     | •   | •  | • | • | • | 000 | æyı.  |
| [Von h | ier a          | b $g$ : | ]     |          |        |      |     |     |    |   |   |   |     |       |
|        |                |         |       | . ბ. 20  | Jur    | i. 1 | 822 | ? a | b= |   |   |   |     |       |
|        |                | gelie   | •     |          |        |      |     |     |    |   |   |   |     |       |
| į      | . 28           | Jun     | an    | Stabeli  | m.     |      |     |     |    | • | • | • | 39  | Thir. |
|        |                |         |       | denfelbe | n.     |      |     | •   |    |   |   | • | 40  | #     |
| į      | . 12           | "       | ,,    | "        |        |      |     |     |    |   |   |   | 40  | "     |
| ì      | . 18           | "       | 11    | "        |        |      |     |     |    |   |   |   | 40  | ,     |
|        |                | ,,      |       | "        |        |      |     |     |    |   |   |   | 20  |       |
|        | 23             |         | ,,    | ,,       |        |      |     |     |    |   |   |   | 40  |       |
|        |                | Eger    | •     |          |        |      |     |     |    |   |   |   |     | -     |
|        | 28.            |         |       | rbelman  | n.     |      |     |     |    |   |   |   | 20  |       |
| ą      | lugi           | u ft    |       |          |        |      |     |     |    |   |   |   |     |       |
| È      | . 6            | ten     | Sta   | belmanı  | t.     |      |     |     |    |   |   |   | 20  |       |
|        | 7              |         |       | ,,       |        |      |     |     |    |   |   |   | 40  | -     |
|        | 13             |         |       | ,,       |        |      |     |     |    |   |   |   | 20  |       |
|        | 13             |         | Auf   | die Re   | ife    |      |     |     |    |   |   |   |     | -     |
|        |                |         |       | dwiß .   | •      |      |     |     |    |   |   |   | 40  |       |
|        |                |         | ,     |          |        |      |     |     |    |   |   |   | -   | -     |

## Januar.

Der weitaus grösseren Masse nach ist John der Schreiber des Tagebuches in diesem Jahre. Wo daher nichts anderes bemerkt wird, ist immer John als Schreiber anzunehmen. Kräuters Antheil ist diesmal sehr gering und verschwindet gegen Goethes eigene Einträge, die — entgegen seiner langjährigen Neigung, sich der Hülfe einer Schreiberhand zu bedienen — sich in der Mitte des Jahres während der Reise in die böhmischen Bäder auf einen Zeitraum von über zwei Monaten erstrecken.

152. 8 Döring] Düringen In Dr. Heinr. Doering Begleitbrief (Jena, 31. Dec. 1821) heisst es: "Ew. Excellenz werden mir huldvoll vergönnen, dass ich vorliegenden Versuch einer Biographie des leider dem gesammten deutschen Volke zu früh entrissenen Dichters unterthänigst überreiche. Ew. Excellenz haben meinen sonstigen literarischen Bestrebungen Gunst und Antheil nicht versagt." Über D. vgl. Goedeke, Grundriss (Dresden 1881), III, S. 618 f. 13 Weffelhöfts -14 Campagne aR 16 Auction von George Batty. Vgl. die zu 73,6 gehörige Notiz. 153, 8 bulkanifchem] bulkanischen 21 an - 22 aR 23 Carl Wilhelm Ettinger, Buchhändler zu Gotha. 27 Über das Tepler Barometrische berichtet G. auch an Carl August, 13. Januar 1822 (Briefw. II, S. 193); 154, 10 - 12 Goethes Lotteriespiel ist vgl. auch 161, 11. 12. bekannt, auch dass er gern an den Erfolg einer ganz bestimmten Nummer glaubte: "Da ich geneigt bin die Nummer 641. der Frankfurter 61sten Lotterie von Ew. Wohlgeboren anzunehmen, so ersuche Sie das Originalloos mir auf alle Classen gültig zu senden" u. s. w. 14-16 Vgl. hierzu Heitmüller, Aus dem Goethehause, S. 270f. 16 2/3 üdZ. 155,7 Obrist von Harder, "Adjutant Sr. Kays. Hoh. des Grossfürsten aller Reussen Michael". 21. 22 Van Brees in Antwerpen lithographirte Hefte zur Zeichenkunst erschienen seit 1820; G. gedenkt ihrer in den Tag- und Jahresheften 1822 27 Über die Ode von Alexander Manzoni vgl. (II, S. 219). Knebels Urtheil in dem Briefe an G., 4. Februar 1822 (Briefw. II, S. 306). 156, 27. 28 Über Kunst und Alterthum 4. Bd., 1. Heft, S. 182-188 (Weim. Ausg., Abth. I, 3. Bd., S. 204-208 und 427 f.). 157, 18 Fruchtbeputate] Fruchtbeput. 23. 24 Oberst Wilhelm Ludwig von Eschwege (1777-1855), Generaldirector der brasilianischen Goldbergwerke, war seit 1821 in Deutschland. Vgl. über ihn Carl August an G., 14. Januar 1822 (Briefw. II, S. 194) und Knebel an G., 26. April 1822

(Briefw. II, S. 307). 158, 5—7 Das Resultat des Handels (der Brückmannschen Edelsteinsammlung) theilte G. in einem Briefe an Carl August vom selben Tage mit, der, weil der Empfänger seine zustimmende Antwort darunter geschrieben hat (vgl. 15—17), wieder in Goethes Hände kam und sich in seinem Nachlass vorgefunden hat. Er lautet (g):

# Em Rönigl Soheit

vermelde ichulbigft bas

Refultat bes Diamanten Sanbels:

Die flache boppelt brenfeitige

Phramide 41/2 Karat . . . Conv. & Thir. 200

Drey mittlere, Louisdr. 15 St. Drey kleinere, Louisdr. 8 St

Lbr 23.

Alle burchaus beutlich kryftallifirt und in ber Form verschieben, auch sonft von einander abweichend.

Von Höchsteroselben Entschluß wird die Entscheibung abhängen. Soviel kann ich sagen daß die von Prof Weiß für das Berliner Cabinet in der Blochischen Auction erstandene Diamant Arhstalle, verhältnißmäßig theurer waren.

Befehlen Sie bor bem Entschluß die Waare nochmals zu feben fo fende fie. Doch thue ich es lieber gleich, mit Bitte das Rästchen behutsam zu eröffnen. (Original im Goethe- und 28 Urb. Friedr. Brückmann, Abhand-Schiller-Archiv.) lung von Edelsteinen. Braunschweig 1773. Vgl. über ihn Allg. Deutsche Biogr. 3, S. 398. Seffrieß Jeffriers David Jeffries, Abhandlung von den Demanten und Perlen. Aus dem Engl. und Franz. übersetzt. Danzig 1756. (Die französische Ausgabe — Traité des Diamants et des Perles war nach der 2. vermehrten Auflage des englischen Werkes übersetzt und in Paris 1753 erschienen.) Vgl. Biedermann "Erläuterungen" zu Abs. 1119 (S. 229). 159, 3 Saage] Bagen Rath Sagen über Rent=Umtm. Sange 4 Wien üdZ 320 Thlr. Caffegelb für die gekauften Diamanten. 9 Jeffries] Jeffrie 10 Gaffenbi] Gafenbi 15 Baagel Bagen 160, 6 Dr. Leopold Dorotheus Henning, genannt von Schönhoff (1791-1866), Hegels Schüler, damals noch Philosophie-Repetent an der Berliner Universität, beabsichtigte öffentliche Vorlesungen

über Goethes Farbenlehre zu halten und war bereits am 18. October v. J. persönlich bei G. gewesen (125, 24). Vgl. G. an Zelter, 19. October 1821 (Briefw. III, S. 204) und Z. an G., 26. October 1821 (S. 212); endlich auch Allg. Deutsche Biogr. 11, S. 777f. 13 Betrachtungen lies Betrachtung 161, 15, 16 Der Brief von Henriette Ulrike von Pogwisch ist datirt: Berlin den 21. Januar 1822, mit "Henriette" unterzeichnet. 22 Johann Christian Mahr, Rentamtmann und Schichtmeister 25 Ebelfteinsammlung nach Mitta zu Ilmenau (1787—1868). 162, 2 An — 164, 12 Felbjuge Kräuters Hand. 9. 10 Friedrich Wilhelm Eduard Gerhard (1795-1867). Vgl. über ihn Allg. Deutsche Biogr. 8, S. 760 ff.

### Februar.

163, 16 Weltauge, eine Opalart, auch "Allauge" genannt. 26 Joh. Carl Gottfried Jacobson, Schauplatz (Sanders.) der Zeugmanufacturen in Deutschland, d. i. Beschreibung aller Leinen-, Baumwollen-, Wollen- und Seidenwirker-Arbeiten, vornehmlich wie sie in den k. preuss. Landen verfertiget werden. Mit Kpf. Gr. 8. Berlin 1773-1776. 19. 20 L. Rellstab reiste, mit einem Das — 16 Kräuters Hand. Briefe Goethes an Zelter (23-25; vgl. Briefw. III, S. 223f.), noch an demselben Tage nach Berlin ab (Rellstab a.a.O., II, S. 152f.), ohne ein rechtes Verhältniss zu G. gewonnen zu haben. 28 und häufiger Pleffing] Pleffig 165, 8 Hetschburg, Dorf im Weimarischen. 28 Vielleicht ein Dankbrief für die bei Eduard Genast a.a.O., II, S. 163 (Weim. Ausg., I. Abth., Bd. 4, S. 262) abgedruckten Verse Goethes zu ihrem Geburtstage (31. Januar)? 166, 1 Rirmfifchen] Rirmififchen 15 Baage | Bagen 16 Caspar | C. 167, 1 abjolvirt über ajustirt 23 Joh. Georg von Struve, k. russ. wirkl. Staatsrath aus Weimar. (Marienbader Curliste vom vorigen Jahre.) 23. 24 Geh. Kanzley-Secretär Ernst Müller, Redacteur des 1817 gegründeten Grossh. Regierungsblattes. Vgl. auch 176, 10. 11. 168, 13 Züdert] Siffert Zwei Werke desselben Verfassers können hier in Frage kommen: Joh. Fr. Zückert († 1. Mai 1778), Naturgeschichte und Bergwerksverfassung des Oberharzes. 8. Berlin 1762. — Naturgeschichte einiger Provinzen des Unterharzes; nebst einem Anhange von den Mansfeldischen

Kupferschiefern. 8. Berlin 1763. 169, 4. 5 Vielleicht der bei Hempel, 2. Band, S. 434 in das Jahr 1817 gesetzte Achtzeiler "Der zierlichsten Undine" (Weim. Ausg., I. Abth., 4. Bd., S. 34)? 170, 22. 23 Kurt Polycarp Joachim Sprengel (1766-1833), Professor der Botanik und Director des botan. Gartens zu Halle. Vgl. über ihn Carl August an G., 24. März (Briefw. II, S. 197f.); auch Allg. Deutsche Biogr. 35, S. 296 ff. 171, 5-7 Die Beziehungen zu dem Porträt- und Historienmaler Heinrich Christoph Kolbe (1772-1836), die zwei Decennien unterbrochen gewesen, waren vor kurzem durch den Bonner Archäologen Eduard d'Alton wieder angeknüpft, der den Freund wärmstens empfohlen und seine demnächstige Durchreise durch Weimar vorverkündigt hatte. Vgl. Karl Theodor Gaedertz, Goethe und Maler Kolbe (Bremen und Leipzig 1889), S. 31—33. Eine Zusammenstellung der hauptsächlichsten Tagebuchstellen in Zarncke's kurzgefasstem Verzeichniss der Originalaufnahmen von Goethes Bildniss (Leipzig 1888), S. 41 f.

#### März.

172, 2. 3 gefahren] gef. 12. 13 Georges Gascoigne, The Princely Pleasures of Kenilworth Castle. 17. 18 Ein sechszölliger Bacchus von Bronze. Major von Staff in Erfurt machte diesen, von Neapel mitgebrachten allerliebsten Kunstschatz" Goethen (vgl. Tag- und Jahreshefte II, S. 211) zum Geschenk, der - wie er am 26./28. März schreibt (180, 7.8) — "zaudern würde das bedeutende Geschenk anzunehmen, wär ich nicht überzeugt, dass die Lücke, die dadurch in Ihrem Besitz entsteht, durch das Vergnügen, das Sie mir verschaffen, in Ihrer Empfindung ausgeglichen würde". Goethe hatte grosse Freude daran, wie er auch an Zelter am 13. März d. J. schreibt (Briefw. 26. 27 Christian Ludwig Albrecht III, S. 233). 26 bie fehlt Patje, Geschichte der merkwürdigen Begebenheiten 1789 -1814. Hannover 1815. (Vgl. vorigen Band der Tagebücher.) 173, 1. 2 J. Chr. Mahr (vgl. 161, 22), der Spender dieser "höchst bedeutenden Sendung" von Pflanzenabdrücken in Kohlenschiefer, war diesen Studien seit langem ergeben. G. erwähnt die Gabe in den Tag- und Jahresheften II, S. 215:

vgl. auch Biedermanns Erläuterungen zu Abs. 1127 (S. 231). 14 Brief - 15 Zeltern zusammengezogen aus Brief - Zeltern und herrn Dumont nach Frandfurt a. M. von Zelter aR 20 Kolbe erwähnt den Plan und die Arbeit an einem solchen Bilde (vielleicht eine Vorstufe des in Frage stehenden), zu dem auch mancherlei Vorstudien bei K. Th. Gaedertz a.a.O. erwähnt werden, schon in einem Briefe an G. aus Paris. 26 An - 27 bagegen aR 22. May 1802. 174. 1 Howards Werk vgl. II. Abth., 12. Bd., S. 52, 13 ff. 10 Polidoro Caldara, genannt da Caravaggio (1495—1543). Über das "Manna", das G. von Zelter erhielt, vgl. Z. an G., 19. December 1821 (Briefw. III, S. 215f.) und G.'s Antwort am 13. März 1822 (Briefw. III, S. 232-234); auch Hempel 28, S. 378, Anmer-11 Pietro Cavallini, römischer Maler und Bildhauer, Schüler des Giotto, in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts. Vgl. über ihn G. an Boisserée, 14. April 1822 (Briefw. II, S. 330). 14 Erotica Irrodica 21 Saage | Bagen 175, 2 von 215 g udZ 7. 8 Die rectificirte Directificirte 177, 1. 2 Dem Dichter war, wie es scheint, anfänglich der Gedanke, Kolbe zu sitzen, unsympathisch. Der Augenblick war "überdrängt" und seine Gesundheit liess zu wünschen übrig. Aber auch seine Antwort an d'Alton am 7. Januar war schon ausweichend gewesen (Gaedertz a.a.O., S. 32 und 33). 3.4 Unter den Briefconcepten fand sich von Johns Hand das Schema eines solchen Circulars: "Pro voto. Sollte herr Regierungsrath Werneburg zu Erfurt bas Chrenamt eines Secretair ber Rönigl. Atademie bafelbft übernehmen wollen, fo halt Unterzeichneter biefe Befälligkeit einer fo bedeutenben und von oben begünftigten Anftalt höchft erfprieglich. Weimar d. 18. Mära 1822." 23 Cammercalculator C. C. 28 Ubergabe] Nebergebabe 178, 6 Frankfurt über frankreich 179. 14 ber= 23 Hoheit] H. porgezeiat] porgez. ichiebenem | Berfchiebenen 180, 9 Tizianisches Titianisches vgl. 24. 25. 14 Profris | Profres Vgl. über das Blatt Zelter an G., 17. März (Briefw. III, S. 235 17. 18 Michel de Montaigne, Journal du Voyage und 238). en Italie, par la Suisse & l'Allemagne, en 1580 & 81, avec des notes par Meunier de Querlon. Rome & Paris 1774. 4º. - Reisen durch die Schweiz, Deutschland und Italien. In den Jahren 1580 und 81. Aus bem Franz. mit Zufägen. 2 Bb. Salle 1779. 8°. 24. 25 Vgl. 181, 2. 8. 9. Die Auslegung findet sich in dem 181, 12 notirten Brief Goethes an Zelter vom 31. März 1822 (Briefw. III, S. 244—248).

## April.

24 Berhandlungen aus Band-181, 18 Abele nach Ulrife 182, 20 feinen] feiner lungen Ber üdZ 183, 11 Hauptmann von Vaerst aus Berlin, den Kanzler von Müller als einen "lebhaften und geistreichen Fremdling" Goethen empfiehlt, hielt sich gelegentlich der Rückkehr von einer Rheinreise in Weimar auf. 22 Wil. Edw. Parry, Voyage to the Arctic Regions, 1818. Vgl. 184, s. 184, s. 9 Lady Morgan, 13-15 Vgl. Italien. Aus dem Englischen. Weimar 1821. hierzu G. an Carl August, 20. April 1822 (Briefw. II, S. 202f.). 20 Meister Floh. Ein Mährchen in sieben Abentheuern zweier Freunde. Von E.T.A.Hoffmann. Frankfurt am Mayn bei Friedrich Wilmanns. 1822. 185, 4.5 Das Gedicht "Herrn Canzler von Müller" steht I. Abth., 4. Bd., S. 39. 12. 13 Der betreffende Begleitbrief vom 12. April 1822 im Goethe- und Schiller-Archiv. 186, 2 Studius lies Studiosus] Studisus 2-4 "Karl Knatz aus Cassel, juris studiosus in Göttingen", wollte G. im Auftrage von D. Cauer einige Kupfer überbringen. — Constantin Ackermann, Hof-Kollaborator. 8 Bromelia Promelia Über die "merkwürdige Bildung" dieser "wundersamen" Pflanze schreibt G., für die Zusendung dankend, an Carl August, 20. April (Briefw. II, S. 202f.). 15 Die Übersetzung des Philoktet rührte vom Staatsminister Ernst Christian August von Gersdorff her, der sie in früheren Jahren angefertigt hatte und jetzt erscheinen liess. Vgl. Bücher-Vermehrungsliste, S. 319; auch 188, 14. 15 (21. April 1822). 26 Der bekannte Orientalist Heinrich Friedrich Wilhelm Gesenius, Professor an der Universität Halle (1786—1842). Vgl. über ihn Allg. Deutsche Biogr. 9, S. 89 ff. 28 Wohl der Geh. Regierungsrath Dr. Carl Friedrich Müller 187, s. 9 Goethe hatte an diesem Tage die zu Eisenach. von Rochlitz gesandte "Auswahl" von dessen Schriften (4.-6. Band) erst erhalten. Vgl. Rochlitz an G., 16. April 1822 (Briefw., S. 253 f.); auch 188, 11, 12 (21, April 1822). 23 Scherer] Scheerer in der Hs. unterstrichen. Vgl. 217, 12. 24 Franz Wilhelm Sieber (1789-1844). Vgl. Allg. Deutsche Biogr. 34, S. 177. Der Name in der Hs. unterstrichen. 188, 3 Domenichino] Dominichin 10 Carus hatte das Manuscript seiner "Briefe über Landschaftsmalerei" auf Goethes Wunsch gesandt. Vgl. Biedermanns Erläuterungen zu Abs. 16.17 Diese Notiz über Kolbes Besuch bei 1142 (S. 233). Zarncke a.a.O. nicht erwähnt. 26 Manufcripts] Microt. 28 Müller nach Bran oder Bram (wohl in Brandes aufzu-28. 189. 1 bie ersten üdZ 189, 10 Geologische Gemälde von Brasilien, 1822. 11-18 Kräuters Hand. 21-190, 5 Expeditionen Kräuters Hand. 21. 22 Das Aktenstück an Färber ("Weimar, den 25. April 1822") befindet sich fol. 4 in dem Fascikel: "Zoologisches Museum zu Jena betr. Vol. I. 1817. 1819. 1829". (Staatsministerium.) Dregben üdZ 190, 1-3 Der Brief ist gedruckt im G.-J. V 7-9 "Die Mythologischen Briefe haben fich, (1884), S. 89 ff. wie wohl zu erwarten war, richtig gefunden und gehen Montag früh (ben 29. bief.) mit ber fahrenben Boft ab. Moge biefes Reugnis früherer Thatigkeit bie volle Genefung Ihres herrn Vaters fogleich befördern." 9 Entoptischer-17 Blaten Kräuters Blaten, s. Bücher-Vermehrungsliste, S. 318. 17. 18 Mittag — 21. 22 Schullehren August von Goethes Hand. 22 Herrn — 23 g 28 Mittag — 191, 11 Kräuters Hand. 6 3wehl 2

#### Mai.

191, 20 Bölfel Bolfel Hofrath Julius Adolph Völkel war bei der Schatulle des Erbgrossherzogs angestellt. 24 Gebanfen üdZ 192, 7. 8 Das damals entworfene Schema (zwei in der Mitte gebrochene Foliobogen, rechtsseitig bis auf den letzten Absatz ganz von Johns Hand beschrieben) hatte diese Gestalt:

# Vorschlag

zu einer vollständigen Ausgabe zu Goethe's Rachlaß von ihm felbst entworfen.

Leffings Abscheiben. Durch seinen Bruber revidirt und in Banden herausgegeben. Unficht berfelben.

Wenn auch nicht burchaus gebilligt boch höchst dankenswerth ja unentbehrlich.

Obgleich leichter burch einen Dritten.

Lifden und Tednischen.

llebergiebt ben ganzen Complex seiner wichtigen Anstalt seinem Schwiegersohne und geht aus ber Welt seine volle Thätigkeit zurücklassend.

Gleichniß vom Rinbesfpiel.

Rüdkehr auf mich felbft.

Maffe von Papieren, die um mich aufgehäuft ift, und zwar geordnet.

Aber jedem außer mir felbst kaum zu brauchen.

Ueberficht meines fchriftlichen Rachlaffes.

Bebrudter.

3mangig Banbe ber neuften Ausgabe.

Westöftlicher Divan.

Aus meinem Leben II. Abtheilung 1. u. 2. Bb.

Aus meinem Leben II. Abtheilung 5. Band.

Winkelmann.

Sadert.

Die Propylaen.

Runft u. Alterthum 3 Banbe.

Bur Morphologie 1. Bb.

Bur allgemeinen Ratur=Wiffenichaft 1. Bb.

Bur Farbenlehre 2 Bbe.

Bentrage gur Optit 2 Stude.

Ungebrudte.

Paralipomena.

Soben Perfonen u. ben Ihrigen

Freunden u. Liebchen.

Loge.

Ans Theater gefnüpft.

Lyrifches.

Politika.

Gott und Welt.

Bu Fauft. Zahme Tenien.

Exotifa.

Juvenilia.

Moralia.

Allgemeines.

Invectiven.

Rleinere projaifche Auffage.

Die schon gebruckten u. genannten, mit neuren bes berschiebenften Inhalts.

Bot von Berlichingen erftes Manuscript.

Desgl. lettes.

Aus meinem Leben I. Abtheilung 3. Band.

Die eingegangenen Briefe bis 1797 werben beklagt.

Aften einer Reife nach ber Schweig.

Abgegangene Briefe nach ber Burudtunft.

Gingegangene Briefe feit 1797.

Bur Farbenlehre.

Bur Morphologie.

Bur Naturmiffenschaft.

Auf mich und unfere Arbeiten beziehende Auffate meiner Freunde.

von Rlinger.

von Trebra etc.

Un mich gerichtete Gebichte.

Ueberhaupt Gebichte aus bem Innern.

Mus ber Zeit von Tiefurth und fonft.

Geschichte bes Weimarischen Theaters.

Buden in ben Mittheilungen aus meinem Leben.

Angebeutet.

Fragmentarifch bearbeitet.

Stoff bagu niebergelegt.

Dadurch Bearbeitung burch einen Dritten möglich gemacht.

[Von hier ab g:]

Auffage von Freunden auf fich felbst und unfer Berhaltnig bezüglich.

10 Abbildung bei Zarncke a.a.O., Tafel V, Nr. 2. 12 Meher] Meh. 14 Was hier unter Paralipomena zu verstehen ist, geht aus dem von Kräuter angelegten "Repertorium über die Goethesche Repositur" hervor. Es heisst daselbst S. 18: "Paralipomena. Drey Rapfeln 4º oblig.

- a. Occasionis. Mit erklärenben Nachrichten von ihrer Entftebung.
- b. Lyrifches.

Politika.

Gott und Welt.

Bu Fauft.

Erotica.

Priapeia.

Juvenilia.

Stanzen aus bem Stegreif zu Schillers Blocke.

Prometheus (boppelt).

Naufikaa. Anfang.

c. Invectiven.

Moralia.

Allgemeines."

Aus dem hier erwähnten Commentar zu denselben sind nach mancherlei Umformung die "Aufklärenden Bemerkungen" im 4. Bande der Ausgabe l. H. (C1: S. 175 ff.) hervorgegangen. Hierzu ist das von August Fresenius in Band 13, 2 der Werke mitgetheilte Paralipomenon und das dort Gesagte zu ver-15. 16 Oberforstrath Heinrich von Cotta (1763-1844). Vgl. Allg. Deutsche Biogr. 4, S. 521 ff. 20 und zu 193, 3-8 Kräuters Hand. 12 Commentar - 27 Kräuters Hand. 28 Brief - 194, 4 Fol. 27 Kräuters Hand. 28 Brief - 194, 1 Dresden unterm 7. May eingetragen, aber durch die Überschrift Jum Mittwoch als zu diesem Tage gehörig zu er-194, 4 Nach Fol. 27 (Seitenende) die Worte: Ferner Siehe bie folgenbe Seite. 10 Mittag - 12 Souper Kräuters 16 Mittag — 19 Kräuters Hand. 195, 23. 24 Eigenes und Angeeignetes. Vgl. Kunst und Alterthum IV, 2. Heft, 196, 7 Kunst und Alterthum IV, 1. Heft, S. 1ff. 19 Vielleicht die Gattin des 237,2 genannten Landesdirections-Präsidenten Friedrich Christian August Schwendler? Edward Chappell, Voyage of New Foundland and the southern coast of Labrador. London 1818. 23. 24 Expebitionen Kräuters Hand. 28 - 197, 4 Expeditionen Kräuters Hand. 197, 4 Un — 5 aR 6—13 Kräuters Hand.

Original des Tagebuches von Johann Conrad Wagner, welchen G. in der Campagne des öftern nennt, ist ein Taschenbuchformat (8°) in Leder gebunden und trägt den Titel: "Meine Erfahrungen in dem gegenwärtigen Kriege, in denen Jahren 1792. 1793 und 1794". Die nach der Heimkehr geschriebene "Vorerinnerung" ist "Weimar den 6. May 1796" unterzeichnet. Nach dem Tode des Verfassers sollte es auf die Bibliothek in Weimar kommen, aber nicht gedruckt werden! Es ist auch noch heute ungedruckt. Die Handschrift, die nicht durchpaginirt ist, enthält neben eingeklebten Porträtstichen auch einen höchst interessanten "Prospect der Stadt Mainz, wie solche von der Deutschen vereinigten Armee im Jahre 1793 belagert und beschossen wurde" und befindet sich zusammen mit einer sehr sauberen Abschrift eines unbekannten Schreibers (VIII und 810 S. in 40) im Goethe- und Schiller-Archiv. 15 "Julius Cäsars Triumphzug, gemalt von Mantegna". (Kunst und Alterthum IV. 1. Heft, S. 111ff.) 198, 14 "Scizzen von America, entworfen auf einer Reise durch die Vereinigten Staaten in den Jahren 1817 und 1818. Nach dem Englischen des Herrn Henry Bradshaw Fearon." (Ethnographisches Archiv. Vierter Band, S. 153 ff. Jena, in der Bran'schen Buchhandlung 1819.) 25 Soffe in der Hs.; vielleicht ist der Name richtig Sofe zu lesen, wenigstens kommt dieser als der eines Zeichenlehrers in Eisenach in dieser Zeit vor. 28 "Meeresstille und glückliche Fahrt" (Bücher-Vermehrungsliste. 8. 320). 199, 22. 23 Hufeland schreibt dazu u. a.: .Ew. Excellenz erlauben mir, Ihnen hier die Lebensbeschreibung eines seltenen, originellen, und in seiner Natur völlig einzigen, Mannes zu übersenden, von der ich hoffen darf, dass sowohl der Gegenstand als die Behandlung - sie ist von Regierungs Präsident Kessler - Ihnen einige Unterhaltung gewähren wird." (Berlin, d. 11. May 1822.) Vgl. Bücher-Vermehrungsliste, S. 320. 26. 27 Neugriechisch-epirotische Heldenlieder" (Kunst und Alterthum IV, 1. Heft, S. 54 ff.). 200, 7 Ferdinand Nicolovius. Vgl. 206, 7. 9. 10 C. Vellejus Cum selectis variorum notis edidit Anton Paterculus. Thysius. Lugd. Bat. et Roterod. 1668. (Nach dem Ausleihebuch der Jenaer Universitätsbibliothek hatte G. das Werk auch von dort am 29. Mai entliehen und gab es am 7. Juni zurück.) 12—201, 12 Bibl. Arbeiten g 13 Angenehme] angenehme 14 Nach Borarbeiten in der Hs. grosse Lücke. 201, 12 Spanien—16 Eingemachten Compters Hand. 16. 17 Rebenstehenbe Expeditionen g 17 An—25 Compters Hand. 26—28 g 27 Rasenmühle, ein Wirthschaftsbetrieb bei Jena. "Der Abend auf der Rasenmühle war sehr schön." (August von G. an seinen Vater, 1. Juni 1822.)

## Juni.

202, 1—3 q 2 Ru] au 6 An — 10 April Compters Hand. Die beiden Expeditionen stehen mit unter den Einträgen des 31. Mai verzeichnet, gehören aber hierher, wie der Zusatz: "Gingen erst ab den 2. Juny" erkennen lässt. August antwortet seinem Vater am 5. d. M.: "Die Angelegenheit mit der Mauer werde besorgen, so dass alles zu Ihrer Entscheidung bereit liegen soll". 14 D. Johann Philipp Gabler, Geh. Konsistorialrath, Senior der theologischen Facultät und 1822 zum fünften Male Prorector in Jena (1753-1826). Vgl. Allg. Deutsche Biogr. 8, S. 294ff. Mittag - 204, 10 Compters Hand. 203, 16 ben 4. in der Hs. 204, 18 William Roscoe. "Roscoe hat sein neues Werk Illustrations Goethen überschickt." (Kanzler von Müller, Unterhaltungen, S. 48.) Vgl. auch Bücher-Vermehrungsliste. 205, 18 Vgl. Kanzler von Müllers Unterhaltungen, S. 47. 206, 14. 15 Über die Sendung von Karl Ruckstuhl (1788—1831) ist die G.-J. V, S. 350 mitgetheilte Stelle aus G.'s Brief an Meyer vom nächsten Tage (20. 21) zu vergleichen. nach Mittag zu vieren. 24. 25 In diese Tage gehört auch ein undatirter Brief des Kanzlers von Müller, aus dem hervorgeht, dass Goethe selbst diese Veränderungen gewünscht hat. Er lautet: "Herr Kolbe ist sehr gern bereit, die gewünschten Änderungen zu machen, nur wünscht er gar sehr, dass Euer Excellenz ihm in dem schwarzen Frack noch einige Minuten sitzen möchten, um die Veränderungen - zu nachheriger Ausführung auf seinem Zimmer - ganz genau anzeichnen zu können. Über die Zeit, wo Ihnen diese kurze Sitzung gefällig wäre, erwartet er Ihre Bestimmung u. steht heute u. morgen Vor- u. Nachmittags, jeden

Augenblick zu Befehl." (Original, ungedruckt, im Goetheund Schiller-Archiv.) 25. 26 Über die Natur des Unfalls haben sich keine Anhaltspuncte ergeben. Ein paar Wochen (Jena, am 4. Juli 1822) später schreibt Weller darüber an Goethe: "Madame Frommann befindet sich wieder recht leidlich, und ist nur wegen der Madame Walch (Minchen H.) sehr entrüstet und angegriffen, welche absolute geschieden sevn will." 207, 8—18 Formationen a 8 Nach Müller in der Hs. grosse Lücke. 11 In nach in Wingerla angehalten 27 dahin bah. 28 nach nach eben 208, 5-232, 1 Ring g 12 nach notitt in der Hs. Lücke. 19 Vgl. I. Abth., 4. Bd, S. 263; auch 28. 20 fogenannte] fogenannt 209, 1. 2 Fossiler Zahn aus einem Kalkbruche bei Dölitz in der nächsten Umgebung von Eger. Vgl. Grüner a.a.O., S. 74; besonders auch Abthl. II, Band 10, S. 67 (bisher ungedruckte Notiz) 8 Goethes Name ist als Nr. 197 unter'm und S. 165 ff. 20. Juni in die Curliste eingetragen. 12 Gabriele von Johanna Schopenhauer. Vgl. Kunst und Alterthum IV, 1. Heft, S. 65 ff. Das Wort ist im Tagebuch immer unterstrichen. 24 Permaloff Jermolov "Herr Alexander von Yermaloff, kais. russ. Generalmajor und Grosskreuz mehrerer hohen Orden, aus Paris." (Curliste.) 210, 2 Badearzt "Herr Fidelius Scheu, Doctor der Medicin und des Stiftes Tepl Ordinarius, wohnt sur goldenen Kugel." (Curliste.) 3 Stabelmann Stbm. s "Se. Durchlaucht der Fürst zu Khevenhüller-Metsch, k. k. österr. wirklicher Kämmerer, Obristlieutenant und Grosskreuz des churhessischen goldenen Löwenordens, aus Wien, wohnt zum Römer." 8. 9 "Herr Friedrich v. Wartenberg, königl. preuss. Major ausser Diensten, aus Berlin, wohnt im Graf klebelsbergischen Hause." (Curliste.) 11.12 Von dem K. Sächs. Kammerherrn Karl Heinrich Anton v. Helldorf befindet sich unter den Eing. Briefen ein "Marienbad, den 22. Juni 1822" datirter, aus dem hervorgeht, dass es sich dabei um die Mittagstafel bei Frau von Brösigke handelte, an der - da sie "nicht vor 3 Uhr zu Ende gehet" und der Arzt ihm für den Nachmittag den Gebrauch der "Gasbäder" verordnet habe - v. Helldorf nicht Theil nehmen könne. "Ich erlaube mir noch drey Gulden", heisst es weiter, "hier beyzulegen und Eure Excellenz zu ersuchen, Sie wollen geruhen dagegen die Berichtigung meines heutigen Couverts mit auf Ihre Rechnung zu nehmen." 19 Bröfigte | Brefigte 21 Frau Johanna Theodora v. Toelpe, verwittwete Bergräthinn, nebst Fräulein Tochter und Nichte, wohnt zum grünen Kreuz." (Curliste.) 27 Graf Gorcen Gr. Corcen 211, 1. 2 Rlebelsberg] Alevelsberg 3 Löwenklau] Löwentlau 13 Bröfigte | Brefigte 16 "Herr Leopold v. Buch, k. preuss. Kammerherr aus (Curliste.) 17 aufgestanden nicht lies aufgestanden, 19 Baren] Bahren 26 Heiblers Marienbad in der Hs. unterstrichen. 212,4 Firts Herr Ferdinand Baron v. Firks, kais. russ. Kreismarschall, sammt Frau Gemahlinn und zweyen Herren Söhnen, aus Dresden, wohnt zum Kaiser von Österreich." (Curliste.) 6 Bröfigte Brefecte 11 Töpel] 13 Rhevenhüller] Rhevenh. 16 Rhevenhüller] R. 21 Über diesen unerwarteten Besuch Grüners ist zu vergleichen Grüner a.a.O., S. 75f. 23 Nach Bräfedt ist der in der Hs. fehlende Name Steinhäuser einzusetzen.

### Juli.

213, 2 Cammerherr] Ch. 8. 9 Geh. Staatsrath] GSR. 18 Die "Kinder" sind die drei Töchter der Frau von Levetzow; vgl. auch für das Folgende G. v. Loeper im G.-J. VIII (1887). 22 Geh. Staatsrath] GStR. 214, 1 Genmuller] S. 167. Geimüller "Frau Rosalie von Geymüller, Banquiersgemahlinn, mit 2 Fräulein Pflegetöchtern". (Curliste.) Nürst] N. 4 Vgl. 7. 14 (Kunst und Alterthum IV, 2. Heft, S. 51 ff.). 5 be Roftoff aR "Se. Durchlaucht der Fürst Alexander von Labanoff Rostoffsky, k. russ. Flügeladjutant und Oberst aus Petersburg, wohnt im Graf klebelsbergischen Hause". (Curliste.) 6 Breinl in der Hs. unterstrichen. 7 Früharbeit] früh Arbeit 10 Drachau] Drachaun 12 große] grose 14 Hauptmann] Sptm. 17 Lugburg | Lucheburg , Se. Excellenz Herr Friedrich Graf von Luxburg, k. bair. geheimer Rath und bevollmächtigter Minister an den sächsischen Höfen, aus München, wohnt zum grünen Kreuz". (Curliste.) 20 Das Fascikel "Abgesendete Briefe Juli - December 1822", in welchem sich auch das Concept dieses Schreibens "An meinen Sohn" befindet, trägt auf dem Umschlag von Johns Hand die von g corrigirte

Bemerkung: "Die behben ersten Monate enthalten Concepte auf ber Babereise versaßt und findet sich manches darin eigentlich ins Tagebuch gehörig". Auch dieser Brief an August ist tagebuchartig und dürfte deshald seine fragmentarische Mittheilung an dieser Stelle angezeigt sein. Er lautet:

Das Wetter mag hier sehn wie es will, wenn es nur wechselt und sich nicht wie voriges Jahr in vollkommenen Regen bestätigt, so bleibt es immer unterhaltend. Die Wolkenerscheinungen sind in dieser Höhe von der größten Schönheit und Mannigsaltigkeit, besonders da man sie meist alle zusammen auf einmal beobachten kann. Sben jest zum Behspiel stehen die Leichtesten Cirrhus am oberen Himmel in Often, indessen ein mächtiges Gewitter in tieserer Region bedenklich einherzieht.

Meine übrigen Arbeiten gehen mäßig fort. Indem ich täglich zwehmal trinke, über ben britten Tag babe, so bringt bies eine Bewegung und Erschütterung in dem Organismus [hervor], wo der Geist doch nicht ganz herr und Meister bleibt; beswegen ich benn die guten Stunden auszusparen habe.

Ich wohne so schön und schöner als voriges Jahr, benn ich bebiene mich zugleich eines Altans, der seiner Anlage nach ganz unschätzbar wäre, wegen der Zugluft aber kaum zu brauchen ist. Indessen ist die Steinsammlung wieder aufgefunden, methodisch gereiht und durch Stadelmanns Thätigkeit complettirt doppelt und drehfach aufgebreitet.

Graf Sternberg, ber von meinem Hierseth vurch mich selbst und burch reisende Freunde unterrichtet worden, will den 11. hier eintressen, sindet in unserm Hause Quartier und ich nehme gewiß die Gelegenheit wahr, um mich mit allen Bedingungen jener bedeutenden Steinkohlen Formation, so wie deren Pflanzenüberresten bekannt zu machen. Ich werde Sorge tragen, daß Deiner Sammlung, welche wohl dis zu meiner Rückunft geordnet sehn wird, die schönsten Behträge geliefert werden.

herr hauptmann von Seebach ift angekommen und hat mir Dein Packet überbracht, worin mich Zelters Brief besonders erfreut hat . . . . (Abgesendet ben 7. July 1822.)

Ein tagebuchartiges Gesicht hat aber noch in viel höherem Grade das folgende undatirte und unbestimmte Schreiben, das sich vielleicht als das Concept zu dem 214, 19. 20 notirten "An Frau Grossherzogin" darstellen mag:

Rach vierzehntägigem Aufenthalt in Marienbab finde ich endlich etwa soviel Stoff, um meine schuldigen Relationen einigermaßen zu beginnen.

Bis zu Ende Juny war der Ort sehr leer und das Wetter ganz trefflich, nun, da dieses zu schwanken ansängt, mehrt sich die Gesellschaft von Tag zu Tage. Unsere Tisch und Haussgenossen waren bisher Fürst Khevenhüller-Wetsch, der von den Folgen der Leipziger Schlacht und von Weimar viel zu erzählen weiß, nach den höchsten Herrschaften, allen Personen und Verhältnissen angelegentlichst fragt, sich der Zustände und Begedenheiten genau erinnert, und mir auch wohl deswegen guten Willen und Neigung zugewendet hat. Herzog Bernhard ist sein Held, bessen er ehrenhaft zu gedenken nicht ermübet.

Auch gehört ein preußischer Major von Wartenberg zu ben Unfrigen, jest außer Diensten, ber aber die Lette ganze Reihe von politischen und militairischen Ereignissen mit durchgelebt hat, ein kluger und baben mittheilend angenehmer Mann, zum viertenmale in Marienbad, höchst behaglich über eine fast unwahrscheinliche Wiederherstellung von körperlichen Leiden. Bon neueren Gästen wühfte noch wenig.

Den Pralaten habe ausführlich und vertraulich gesprochen, es ist ein merkwürdiger Mann sowohl persönlich als in Bezug auf seine Berhältniffe, beydes verdient ein besonderes Studium.

Eine geiftliche Anstalt wie so ein Stift, wo man [Hs. hat nur] unter religiosen Formen hauptsächlich die irbischen Berhältnisse regiert und leitet, ist für uns so gut als fremd; historisch wissen wir bavon; das unmittelbare Anschauen jedoch macht sich ganz besonders. Eine Subordination, strenger als die militairische und daben so geheim und still als wenn gar nichts geschähe. Es ist, wie man wohl sieht eine stufenweise Berkettung in sich und gegen die höhern Instanzen bis zum Wonarchen hinauf ein abgemessener Gang und Behutsamkeit überall.

Der Präfect der Bilfner Hauptschule, deren Professoren sämmtlich Stiftsherrn von Tepl sind, macht als Mitturgast mir die Eigenheiten dieses Zustandes bekannt; man glaubt wirklich in einer ganz fremden Welt zu leben.

Auch ber jungere Professor Zauper, ber fich besonbers mit dem was von mir ausging beschäftigt, war einige Tage hier am Ort; ich hatte abermals viel Freude über ihn. An biefen jungen Leuten hat man freplich nur immer zu beschwichtigen, benn was von uns braugen hereinkommt, ift in folchen abgemeffenen Berhältniffen erregender als billig, und junge ftrebende Manner muffen fich bie Geschicklichkeit erwerben, ihre Uberzeugung unter ben alten Formen nach und nach einzuschwärzen. Als drittes Concept, das auch in der Form sich wie ein auszugweises Tagebuch giebt, ist der Brief an den Grafen Sternberg (Eger, den 26. August 1822) in diesem Fascikel vorhanden, der im "Briefwechsel zwischen Goethe und Kaspar Graf von Sternberg. (1820-1832.) Herausgegeben von F. Th. Bratranek. Wien 1866" als Nr. 7 (S. 75 ff.) gedruckt ist. 26 Die Curliste schreibt ihren Namen "Lewetzow"; als der Tag ihrer und ihrer 3 Töchter Ankunft wird der 23. May genannt. 215, 2 Genmuller] Geimuller Dehana nach zu "Herr Justus Herrmann Deahna, Justizrath, nebst Frau, aus Baireuth, wohnt zum goldenen Anker." 4 Nach - Bathiann aR mit Verweisungs-(Curliste.) 3 au aR zeichen. "Se. Excellenz Herr Graf von Bathiany, k. k. wirklicher geheimer Rath, Kämmerer, Hofrath bei der k. ungarischen Hofkanzley, etc. wohnt im Klingers Gasthofe." (Cur-6 Bülow Bülov Gemahlin des königl. preuss. wirkl. geheimen Raths und Oberpräsidenten der Provinz Sachsen, Friedrich von Bülow aus Berlin (im klebelsbergischen 9 Es ist der bereits 214, 15. 16 erwähnte, von August am 2./3. Juli Goethen nachgesandte "sehr geniale" Brief Zelters (26. May — 26. Juni 1822) im Briefw. III, S. 252-268. Vgl. Grüner a.a.O., S. 104. 22 Genmüller] **Gaimüller** Gorcen Chorfan 24 Schindel Schindler "Herr Karl Otto Gustav von Schindel, grossherzogl.-sachsenweimarischer Kammerherr, sammt Frau Gemahlinn und zwey Fräulein Töchtern, aus Lehne in der Oberlausitz, wohnt zum weissen Lamm." (Curliste.) 25 Barcley de Tolly Barflay de Tolly "Herr Barcley de Tolly, k. k. Kammerherr, Kollegienrath und Ritter, aus Russland, wohnt im prager 216, 1 Rrugfabrid Arugfabr. Hause." (Curliste.) 3. 4 "Herr Kaspar nach Einrichtung des Mineralienschranckes.

380 Lesarten.

Graf von Sternberg, aus Prag, wohnt im Graf klebelsbergischen Hause". (Curliste.) Erstes persönliches Zusammentreffen beider Männer. Vgl. G. an Zelter, 8. August 1822 (Briefw. III, S. 271) und Bratraneks Einleitung, S. 1 in seiner Ausgabe des G.'schen Briefwechsels mit Sternberg (Wien 1866). Goethe gedenkt seiner auch als eines der "durchreisenden Fremden" in den Tag- und Jahresheften II, S. 213. Dlast in der Hs. unterstrichen. "Die Naturgeschichte Böhmens, mit Bemerkungen des Hrn. Grafen Kaspar Sternberg und nach eigenen Erfahrungen" von Laurentius Albrecht Dlask in Prag war eben erschienen. 5 Bathiany Bathpani 6 Für nach Beschaut die Marienbader folge. 7 Nach huffiten Krieges: Brief an meinen Sohn dicktirt. 13 Abends - 15 Be= tragen in der Hs. irrthümlich unter'm 12. Juli eingetragen; die Zugehörigkeit dieser Worte zum 13. Juli ist durch Verweisungszeichen mit dem Zusatz Siehe vorstehend gesichert. 14 Rruafabrict Rruafabrit 18. 19 "Gewitter in Böhmen" (Dlask, S. 516); vgl. Goethes Werke (Kürschner). 34. Theil Naturwissenschaftl. Schriften, 2. Band. Herausgegeben von 19. 20 Vgl. 220, 3 (Kunst und Alter-Rudolf Steiner. S. 372 f. thum IV, 1. Heft, S. 161 ff.). 22 Blantenjee Blandenjee "Herr Georg Graf v. Blankensee, aus Preussen, wohnt im russischen Hause". (Curliste.) 24 Grüner hatte ihm das Werk aus Eger (5. Juli) gesandt. 25 - 27 Herr Friedrich von Horn, k. preuss. Major ausser Diensten, aus Berlin, wohnt im Klingers Gasthofe." (Curliste.) "Ew Excellenz bin ich so frei durch den Obersten v. Horn einige Glasscherben zu übersenden, über die der Herr Doctor v. Henning näheren Bericht erstatten wird." Anfang des F. Förster'schen Briefes, dessen Original (Berlin den 9. Jul. 1822) sich im Goethe- und Schiller-Archiv befindet. 217. 1 Nirts | Nirds 3. 4 Oberappellationsrath] ObuppRath 4 Rori] Korn aR für Coray "Herr August Sigismund Kori, Doctor, Appellationsrath und Professor der Rechte, nebst Frau, aus Jena." (Curliste.) Den Gegenstand seiner Sendung giebt Färber selbst in dem Begleitschreiben (11. Juli) an: "Ich habe mir die Zeit her alle Mühe gegeben eine Gelegenheit auszumitteln, und dieser Tage brachte ich in Erfahrung dass der Herr Appellations Rath Kory den 13. nach Marienbad reisste, wo ich selbigen sogleich ersuchte beikommendes Päcktchen mit den gewünschten zwei Pfeifenköpfen, ingleichen zwei Unzen Tartarus tartarisatus mitzunehmen." 8 Bathiany | Bathyani 15. 16 Revision | Rev. 17 J. G. Agardh. 18 Nach Baffers in der Hs. mehrzeilige Lücke. 22 Labanoff 24 europäischen aR 218, 6 Blandenfee lies Blanken= 11 Nach Unterhaltung in der Hs. mehrzeilige Lücke. 12. 13 Vom Erbprinzen von Hohenzollern-Sigmaringen, der seit dem 14. Juli in Marienbad weilte, befindet sich eine auf den heutigen Besuch bezügliche Anfrage vom selben Tage unter den Eing. Briefen. 13 Sternberg] St. Labanoff Labanov 14 Bedicht für die kleinen R. G. v. Loeper hat in seiner Abhandlung "Trilogie der Leidenschaft" (G.-J. VIII, S. 165 ff.) Notizen aus dem Tagebuch mitgetheilt und auch diese Stelle ausgezogen, wo er jedoch statt des F. ein L. liest (S. 167). In der Hs. steht indessen ein deutliches F. 24 Abschied abschied 25 Labanoff] Lomanov 219, 2 bis bis 8 Über diese sog. "Heideneiche" ist Grüner a.a.O., S. 76 ff. zu vergleichen. 8. 9 Stabelmann] Stm. 16 Graf Sternbergs] Gr. St. Er kam am 30. d. M. (221, 4). Vgl. Grüner a.a.O., S. 79. 19. 20 Dame Robold in der Hs. 26 Potrat: Grüner schreibt richtiger Pograth unterstrichen. (Ortslex. von H. Rudolph, II, S. 3467 hat: Pograd), "eine Stunde südlich von Eger." "Auf dem Ölberge fanden wir Jesum mit den Jüngern in Lebensgrösse aus Holz frisch angestrichen, und mit auf Pfählen befestigten Lampen umgeben." (Grüner a.a.O., S. 81.) Vgl. hierzu "Fahrt nach Pograd" in Abth. II, 9. Band, S. 105 ff. 27 Riesberg lies 220,7 Dölit Deliz 12 Das Sträufchen in der Hs. Ringberg unterstrichen. G. theilte das Gedicht zuerst in Kunst und Alterthum IV, 1. Heft, S. 73 ff. mit. 18. 19 Vgl. Grüner a.a.O., S. 87 f. 27 Boemus vgl. 224, 14, 221, 1 Die grosse, ganz mit Steinen belegte Tafel, von der auch Grüner wiederholt in dieser Zeit spricht. 4. 5 Die Marienbader Curliste führt ihre Namen unter'm 30. Juli auf: "Herr Jakob von Berzelius, der Arzneykunde Doktor, Sekretär der k. schwedischen Gesellschaft der Wissenschaften, Kommandeur des Wasa-Ordens und Ritter des Polarsterns, aus Upsala, und Herr Johann Emanuel Pohl, der Arzneykunde Doktor, k. k. Naturforscher und Custos der k. k. Hofnaturalienkabinete, aus Wien, wohnen im Graf klebelsbergischen Hause." Über den Empfang bei Goethe berichtet Grüner a.a.O., S. 90 ausführlich. 6 Brafilianischen] Brafil. 7 Berzelius Berz. 12 blieb üdZ 13 zusammen üdZ 14 Labanoff Labanob 20 Grüner schildert diese Wanderung ausführlich a.a.O., S. 92 ff.

## August.

222, 3 Tournon, auch 282, 5 Tournon genannt. Der Name scheint richtig Terneaug (49, 20) zu lauten. Vgl. Briefw. mit 5 Vgl. 281, 3-15 und den Gebrüdern Humboldt, S. 315. Goethe an Sternberg, 26. August 1822 (Briefw., S. 76). 10 obenbenannte] Obenbenannte 11 Graf Sternberge Gr Stbg 14 Lohma: Grüner, S. 97 hat dafür Oberlohma eingesetzt; auch S. 78 wird es schon erwähnt. 16-18 Vgl. hierzu das lobende Urtheil auf S. 283, 2, 3, das mit dem bei Grüner, 19 Über das be-S. 98 wiedergegebenen stark contrastirt. wegliche Pult ist eingehender S. 283, 8-18 gehandelt. 26 Kaltenau nach Elbo 223, 3 Firnstein in der Hs. unterstrichen; Goethe nennt ihn in Kunst und Alterthum IV, 2. Heft, S. 79 ff. "Fürnstein" (Ausg. l. H., XLV, S. 23), doch hat auch die Hs. des Anhangs und ebenso Grüner, S. 99 "Firn-7 Sartenberg Barbenberg Gins 1 17 Baroneffe Cben Grüners Hand. 20 freundlich] freundl. 21. 22 Ligoristische Durchtriebenheiten: "Geschicklichkeit das Allgemeine im Einzelnen darzustellen und das Einzelne ohne Ermüdung in's Allerkleinste aufzulösen" - eine Kunstfertigkeit, die Z. W. seinem verstorbenen Freunde Hoffmann, dem Prediger und Stifter der Ligorianer oder Redemptoristen in Wien abgelernt hatte. 23 — 26 "Zacharias Werner bey den Ursulinerinnen zu Wien. Von Karl Friedrich Hain, Doktor der Rechte" in Nr. 17 und 18 (19. und 21. Januar 1822) des "Hesperus" (S. 65-71). Hain besuchte Werners Predigten achtmal und gibt seine Eindrücke in diesem Artikel wieder. Der genaue Titel dieses bei Cotta sechsmal wöchentlich erscheinenden Blattes lautete: "Hesperus. Encyclopädische Zeitschrift für gebildete Leser. Herausgegeben von Christian Karl André. Vgl. 287, 1-8. 25 Sein lies Sain 224, 13, 14 Die berühmten Chemiker Eilhardt Mitscherlich (1794-1863),

Heinrich Rose (1795-1864) und der Mineraloge Gustav Rose (1798—1873) gehören zu den hervorragendsten Schülern des Schweden Berzelius, der sie 287, 18. 19 auch G. schon rühmend genannt hatte. 17 An — 19 b. 8.) aR specificirter Beleg dieses Postens, ganz eigenhändig, auf fol. 13 der dem Grossh. Staatsministerium gehörigen "Acta das Ordnen des Grossherzogl. Münzkabinets betr. 1822 bis 1829, ingleichen eine anzulegende Münzsammlung der neusten Zeiten 1830-1831 betrf." 20 Tomaschet Tomasched Wenzel Johann Tomaschek, Tonkünstler (1774—1850). Vgl. die von Biedermann, Goethes Gespräche IV, S. 179 ff. aus dem Jahrbuche "Libussa" IX, S. 327 ff. wieder abgedruckten autobiographischen Mittheilungen des Componisten. Über dessen Beziehungen zu G. sagt der Artikel in der Allg. Deutschen Biogr. 38, S. 431 ff. nichts. 24 Franck, bei Tomaschek und Grüner "Frank", so auch 287, 23. 27. 28 Vgl. Grüner, S. 104. 225, 2 Gottfried Bernhard Loos, Sohn des 1819 verstorbenen Stempelschneiders und preuss. Hofmedailleurs Daniel Friederich L. und der Gründer der Berliner Medaillenmünze (1773—1843). Die Münze existirt heute noch unter der Firma "Berliner Medaillen-Münze von L. Ostermann, vorm. G. Loos" und hat jetzt auch die zur Eröffnung des neuen Goethe- und Schiller-Archivs gestiftete silberne Denkmünze 6 Schönberg bei Franzensbad, wo G. an diesem Tage — nach Biedermann, Gespräche IV, S. 187 ff. — auch das Mineralienkabinett des Pastors Anton Martius besuchte. Vgl. den Eintrag unter'm 9. August (225, 23-25). Die gesperrt gedruckten Worte in der Hs. unterstrichen. 20. 21 Über Goethes Recitation seiner Übersetzung von Manzoni's Ode auf Napoleons Tod vgl. Grüner, S. 105 f. 226, 1 bon Stettin Grüners Hand. 2 Nach Grüners Hand. Sohn in der Hs. mehrzeilige Lücke. 6 Fifenticher Grüners junger] Junger 7 Mit] mit 26. 27 "Es befinden sich über den Fächern dieser ehemaligen Bibliothek allegorisch sein sollende Schnitzwerke, z. B. über dem Fache der philosophischen Schriftsteller ein Kopf mit einem Kropf und mit Warzen im Gesichte, die scriptores profani hatten gebundene Hände u. s. w." (Grüner, S. 107.) 227, 2 an s fuhren aR mit Verweisungszeichen. 6. 7 Vgl. Grüner.

9 Rarl ber Rühne in der Hs. unterstrichen. 12. 13 Frelanderinn Frelanderinn 13 Sohne Jenaifche] Sohne, Menaische 19. 20 Über Redwitz und Fikentscher das Nöthige bei Grüner, S. 110 f. Vgl. auch Anhang S. 289, 27 - 290, 21. 21-27 Vgl. 290, 22-294, 20 und G. an Knebel, Eger den 23. August 1822 (Briefw. II, S. 311). 28-228, 10 Vgl. 294, 21 228, 1 Brand in der Hs. -297, 15 und 299, 11 - 300, 10. 7. 8 Johann Kunckel (von unterstrichen. 3 Fuß] Fuß Löwenstjern), Ars vitraria experimentalis oder Vollkommene Glasmacherkunst etc. 1689. Vgl. II. Abth., 12. Band, S. 149 8. 9 C. H. Hannbaum, Topographische Charte des Ober-Main-Kreises. 1820. 11-15 Vgl. 297, 16-298, 9. 16-17 Von Claude Louis comte Berthollet 20 Vgl. 298, 10 - 20. (1748 – 1822) gibt es ein umfangreiches "Système de Chimie de Thomson, et Nouvelle Méthode de nomenclature chimi-19 Debutirte Debutirn (oder Debutire?) 21 - 28 Vgl. 298, 21 — 299, 10 und Grüner, S. 111. 23 Fitenticher] F. 229, 5 Hungabi] Hunniady 6 Wilhelm] W. 9. 10 Vgl. Grüner, S. 112 f. 13 € üdZ 17 von Schiller] v. S. Nach Aufent= halt in der Hs. mehrzeilige Lücke. 18. 19 inliegend nach Berrn v. Cruickschank 22 Franzenbrunn] Frbr. 24. 25 Fort= gesettes Ordnen, Baden, Borbereiten Fortgesettes, ordnen, paden, 26-28 Vgl. Grüner, S. 114 f. und 116; auch G. an Schultz, 5. Sept. 1822 (Briefw., S. 256). 230, 2 Baron] Bar. Über die Restauration des Handbillets Friedrichs des Grossen, der von Brösigkes Pathe war, handelt v. Loeper in dem schon citirten Aufsatze über die "Trilogie der Leidenschaft" im G.-J. VIII, S. 166. 15 Gefellichaft - 16 Museums in der Hs. unterstrichen. 19 Eduard Eb. Der genaue Titel lautet: De capitis ossei Esocis Lucii structura singulari. Dissertatio inauguralis zootomica, quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis Regiomontani summos Medicinae et Chirurgiae honores rite capessiturus, d. 27. Februarii MDCCCXXII h. l. q. c. publice defendet auctor Eduardus Arendt, Neva-Borussus, contra amicos opponentes Julium Conradum Werner, Esthonum, et Guilelmum Fridericum Cruse, Mitavia - Curonum. Accedunt icones. Regiomonti. Typis academicis Hartungianis. (4°. 24 S.) 24 — 26 Über den Blitzschlag Näheres bei Grüner, 8. 117. 231, 11 Die - 12 Sachi. aR mit Verweisungszeichen. 232, 1 und - 26 Zuschauer nachträglich und zum grossen Theil links aR von Johns Hand eingeschoben. 26 Nach - 233, 15 g 27 Den Aufenthalt auf Seeberg, einem der Stadt Eger gehörigen, von Franzensbad dreiviertel Stunden entfernten Gute, beschreibt Grüner, S. 117 ff. 233, 13 Röftler eingesetzt nach Grüner, S. 119. beschen mehrzeilige Lücke. Nach dem Eintrag des 26. August ist für die zwei folgenden Reise-Tage Raum von 1 Seite gelassen, der auch später nicht ausgefüllt worden 21 Pallard g aus Pallas Auguste Pallard, Erzieherin am erbgrossherzoglichen Hofe. 234, 6 Nach Abendeffen in der Hs. Lücke. 7 Pr. — 9 Drucks g 8. 9 Brief an Wesselhöft: "Corresp. mit Herrn von Cotta und Herrn Frommann 1821. 1822, fol. 94. (Goethe- und Schiller-Archiv.)

## September.

234, 22-24 Köhlers Begleitbrief vom 11./23. Mai unter den "Eingegangenen Briefen". 235, 15, 16 und immer Rapodistrias] Rapubistria 17 Friedrich August Johann Freiherr Vitzthum von Egersberg, Kammerherr. 236, 6 , Neuere bildende Kunst": Kunst und Alterthum IV, 1. Heft, S. 19-53. 18 Kaiserl. Russ. Rittmeister von Tompson. Sechie 237, 2 Friedrich Christian August Schwendler, Vice-Praesident der Landes-Direction. Vgl. 196, 19 und 237, 26. 27. 6. 7 Eustache le Sueur (1617-1655), La vie de saint Bruno en vingt-deux sujets. 7 Sueur] Sueurs 10 "Herzogl. Sächs. Gothaische Oberkammerherr und Generalmajor von Haake." (Staatshandbuch.) 27. 28 Karl von Schlözer, Kais. Russ. Consul in Lübeck, hatte das Manuscript des Musikstücks schon früher dem Dichter vorgelegt, der sich lobend darüber geäussert hatte. Nun sandte er ein Exemplar der im Druck erschienenen Composition. Das Begleitschreiben ist vom 238, 4 Coubt | Coutts Über den Maler 28. August datirt. und Kupferstecher Hendrik Goudt (um 1585 geb.) vgl. Allg. Deutsche Biogr. 9, S. 520 f. 13—15 Goethe druckte den Aufsatz unter des Verfassers Initialen (F. N.) in Kunst und Alterthum IV, 1. Heft, S. 76 — 80 ab. 16 Coudt] Coutt 23 baber, Grafin] baber v. Graf. 25 Nach Schopenhauer in 386 Lesarten.

239, 1-13 Kräuters Hand. der Hs. grosse Lücke. burchgegangen in der Hs. mehrzeilige Lücke. Georg Daniel Arnold (1780-1829), Verfasser des Lustspiels in Strassburger Mundart, "Der Pfingstmontag." Vgl. Tagebuch, Band 6, Lesarten zu 101, 16 (S. 302). 16 System der Histologie von Carl Friedrich Heusinger, Professor in Jena. Vgl. Nees von Esenbeck an G., 2. Octbr. 1822 (Bratranek, Naturwissenschaftl. Correspondenz II, S. 34). 17 An — 19 g 19 autorifirt] authorifirt 240, 10. 11 Über von Hennings Besuch bei G. vgl. Biedermanns Erläuterungen zu Absatz 1128 (S. 231), wo auch die nöthigen Litteraturnachweise sich 242, 6 Mab. — 7 Sabe g Die Gabe von Johanna und Allwina Frommann bestand aus "Früchten aus Frankfurth, Offenbacher Pfeffernüssen und einer Neuigkeit aus dem Braunfels". Vgl. Frommannsches Haus, S. 64, wo sich Goethes Dankbrief findet. 8.9 Vgl. Abth. II, Band 12, S. 7 ff. 11 Über den Besuch von Meyer und Soret vgl. die Aufzeichnungen des letzteren bei Eckermann, Gespräche mit Goethe (Leipzig 1885), III, S. 3. 13 Vgl. Abth. II, Band 12, 14.15 Hoftheater-Kassier Johann Georg Bergfeld. Hoftheatermaler und Decorateur Carl Holdermann. Vgl. Eckermann a.a.O., S. 3 f. 8-15 sprechend g 11 ,Der Schild Wellingtons": Kunst und Alterthum IV, 1. Heft, S.81 ff. 12 infignirt] infin. 17. 18 Eine gedruckte Beschreibung der Gemmen-Sammlung des Herzogs von Orléans in Folio mit vielen Abbildungen, welche Köhler neulich seiner Sendung von Gipsabdrücken, von denen die meisten aus der Orléanistischen Galerie genommen waren, beigefügt hatte. 18 Spazieren] nach Mitta 21 An — 25 g 25 zweyter nach E. Berordnung - 28 Beusborf aR 27 Berordnung nach herrn freyherrn von Budberg, mit den Übersetzungen nach Bebel, nach Mannheim. Derordnung an Rentamtmann Müller nach Jena. 244, 5 Bergrath - 7 Jena g 5 Bergrath | B.R. 245, 5 Schwabe, Geschichte der Mineralogie. Neustadt a. O. 1822. 6 Synopsis Juncorum rite cognitorum. Ad inaugurandam ejusdem plantarum generis monographiam (1822) von Ernst Heinrich Friedrich Meyer (1791 — 1858). Vgl. 246, 11. 12, auch Allg. Deutsche Biogr. 21, S. 565-569 und vor allem G.-J. V. S. 134 - 176. 9 Gedike Gädike

#### October.

245, 12 Kammerjunker Dr. Wilhelm von Wegner. 14 Fraulein nach Albends die Herren: 16-20 Über die Gesellschaft vgl. Eckermann III. S. 4. 19 Schütz lies Schütze (Dr. Stephan 246, 2 Christian Römhild, Bibliotheksdiener. mina] cramina Der genaue Titel des dreibändigen Werkes lautet: Icones et descriptiones Graminum Austriacorum (1801 -1809). Über den Verfasser Nicolaus Thomas Host vgl. 14 Baften] Baften Allg. Deutsche Biogr. 13, S. 190. Weffelhöfts - Sabriele q Sabriele in der Hs. unterstrichen. 247, 7 übergeben aus übergebend 14 herrn - 16 aR Thufit: J. F. Fries, Mathematische Naturphilosophie. hatte das Werk nach dem Ausleihebuch der Jenaer Universitätsbibliothek vom 2.-7. October entliehen. Über die Anwesenheit der Familie Mendelssohn sind die bei Biedermann, Gespräche IV, S. 203 f. wiederabgedruckten Mittheilungen zu vergleichen. 24 Nach Friese in der Hs. Lücke von reichlich einer Zeile. 25 Über Blumenbach und die Abendgesellschaft vgl. Eckermann III, S. 4. G. Loos hatte G. in Eger versprochen "Einiges von dem, was meine Denkmünzen - Anstalt leistet." zu überschicken: der Probedruck eines Goethe'schen Brustbildes, vom Medailleur König geschnitten, sollte in kurzer Zeit "zur Beurtheilung" nachfolgen. (Das Loos'sche Begleitschreiben vom 5. October unter den Eing. Briefen.) 14 August Carl Graf Bose, Königl, Sächsischer Kammerherr und "Geschäfts-15-17 Baumann war am 17. September zum "Hofgärtner" befördert worden. Rescript und Decretabschrift befinden sich in dem schon erwähnten, dem Grossh. Staatsministerium gehörigen Fascikel mit der Aufschrift: "Acta personalia den Hofgärtner Baumann betr. 1819 – 1872." 28 E. Stock, geb. Moriz. 250, 2 Weffelhöfts - 4 a 251, 2, 3 Rudolph Temmlers Sohn, Adam (Anton), studirte in Jena Mathematik und wünschte bei der Sternwarte beschäftigt zu werden. Am 1. Febr. 1823 wurden ihm einige Verrichtungen - u. a. Führung des meteorologischen Tagebuchs — provisorisch übertragen, wofür er freie Wohnung erhält. (Acta observatorii I, Acten der

Grossh. Sternwarte zu Jena, das Personal der Sternwarte und das Geschäft im Allgemeinen betr. Vol. I. 1812 bis 1847.) Vgl. 274, 7 und 275, 21. 22. 3 Weichardt] Weighardt Dr. Carl Wilhelm Adolph Weichardt, Gymnasialprofessor 24 Gräfin Albertine Rapp, die "unvergleichin Weimar. liche" Schwester der Frau Emilie von Spiegel. immer Dürdheim Türkheim 252, 11 Maffelet Meyer schreibt den Namen Mazelet. Vgl. G.-J. V, S. 21. 15. 16 Mostaul 19. 20 Dapper Vgl. Tagebuch, Band 6, S. 272, 17 und die dazugehörige Notiz in den Lesarten (S. 321). 21 an] 253, 2 Aloys Hirt, Geschichte der Baukunst bei den Alten. 3 Bände. 1820-1827. Vgl. Allg. Deutsche Biogr. 12, 4.5 Ignaz Lössl in Falkenau war S. 479. 4 Lökl Lekl infolge Goethes Verwendung Mitglied der mineralogischen Societät in Jena geworden. Für die in Frage stehende Mineraliensendung dankt er am 29. November 1822. s Harnier eingesetzt nach einem eigenhändigen Briefe an G. vom 31. October 1822 (Eing. Briefe October — December 1822, fol. 281). 18. 19 Bergrath Lenz feierte an diesem Tage sein fünfzigjähriges Jubiläum als akademischer Lehrer. Ein Redeact in dem neu eingerichteten akademischen Hörsaale, dessen Einweihung bis dahin verschoben war, eröffnete die Feier um 12 Uhr Mittags, welchem ein Diner in dem vom Grossherzog zur Verfügung gestellten Saale im Schlosse folgte. Eine vom Senat erwählte Deputation hatte Goethe am 12. October schriftlich eingeladen, der sich indessen durch August vertreten liess. Vgl. 25. 26. 255, 12 Abeken] Abecke 15 Härtel] Hertel 16 bem | ben 256, 6 Dr. Chr. Friedemann Traugott Goebel, Privatdocent der Arzneikunde in Jena. Er machte für G. chemische Analysen. Vgl. auch Grüner, S. 123, wo er irrthümlich "Dr. Friedr. Grebel" genannt ist. 8 Nach Jena aR: Abends: Portrait und fossiler Zahn an d'Alton nach Bonn. Abende offenbar irrthumlich nicht ausgestrichen. 19 "Justus Möser": Kunst und Alterthum IV, 2. Heft, S. 129 ff.

#### November.

257, 4 Speisten Speiste 6. 7 Vgl. über das Werk das Urtheil Carl August an G., 1. November 1822 (Briefw. II,

S. 203). Ein ungedrucktes von G. ist uns in dem Concept der Antwort an Carl August aufbewahrt: "Ew. K. H. treffendes Urtheil über die Schwarzenbergische Lebensgeschichte unterzeichne unbesehens; dem guten Verfasser fehlt, wie so manchen andern wackern Männern jener Staaten eine gewisse höhere ästhetische Bildung, wodurch man in den Stand gesetzt wird aus vorliegenden Theilen ein Ganzes zu schliessen und abzurunden." (2. November 1822.) - 12 Bonn aR 258, 3. 4 aR 259, 5 Empfehlungsbriefe, u. a. an Zelter (Briefw. III, S. 278). 20 Professor Benecke 28 herrn - Wehlar aR 260, 6 D. nach G. in Göttingen. 12 Über die neue Oper, Webers "Freyschütz", vgl. Zelter an G., 5. September 1821 (Briefw. III, S. 191 f.). 261, 2 O'Meara] O Rehara Barry E. O'Meara, Napoleon in Exile; or: a Voice from St. Helena. Vol. 1. 2. London 1822. (A. d. Englischen übersetzt. Th. 1. 2. Stuttgart und Tübingen, Cotta. 1822.) Vgl. Knebel an Goethe, 16. December 1822 (Briefw. II, S. 317). 27 fünftigen in der Hs.; lies fünftigem 262, 8. 9 Winkel= manns Winkelmann 19 Berordnung — 20 Sehrwald aR 27. 28 Sämmtliche — 263, 2 Weller in der ton's Schwedons Hs. unter'm 15. November eingetragen, aber durch eine herunterziehende Schleife mit dem Zusatz geht heut erst ab als zu diesem Tage gehörig zu erkennen. Büttmann Büttmann Marcel Püttmann kam "auf dem Durchmarsche" durch Weimar. Vgl. G. an Schultz, 17. November 1822 (Briefw., S. 259 f.) 264, 17 Voranzeige von H. Meyers "Geschichte der bildenden Künste bey den Griechen. Von ihrem Ursprung an bis zum höchsten Flor um die Zeit Alexanders des Grossen", die Ostern 1823 in Dresden erscheinen sollte, in Kunst und Alterthum IV, 1. Heft, S. 134-151. 265, 12. 13 Zweiseitiges Schema von Johns Hand, vorhanden unter den Briefconcepten (Fol. 142). 14—16 Karl Jacob Alexander von Rennenkampff (1783-1854), dessen Anmeldebillet vom selben Tage noch unter den Eing. Briefen sich befindet. Vgl. über ihn Allg. Deutsche Biogr. 28, S. 226 f. und F. und C. Eggers, Christian Daniel Rauch, III (Berlin 1886), S. 65 ff. 266, 24 Nach Mener in der Hs. kleinere Lücke. 2 lies 20 267, 1 Berfügung aus Berfügungen 7 Beraleichl Bergl. s. 9 Nach ausgezogen in der Hs. mehrzeilige Lücke.

10. 11 Vgl. G. an Carl August, 29. November 1822 (Briefw. II, 17. 18 Cactus von Andreä in Frankfurt (Tag- und S. 204 ff.). Jahreshefte II, S. 214). Vgl. 268, 9.10. 20. 21 Über Ursachen und Fortgang der "jenaischen Studentenhändel" (vgl. auch Eckermann III, S.5; Goethe an Knebel, 14. December 1822) berichtet Färber, der Museumsschreiber, an Goethe unter'm 2. December: "Ew. Excellenz werden hoffentlich von dem wilden Thun und Treiben der jenaischen Musensöhne in diesen Tagen einige Nachricht erhalten haben. Die Veranlassung dazu war ein am vergangenen Freitag von Seiten des akademischen Senats an das Schwarzebret angeschlagenes Verbot hinsichtlich des Singens auf der Strasse. Sobald wie solches gelesen war, rottirten sich die Studenten unter Singen und Schreien auf dem Markt zusammen, keine Vorlesung wurde Von dort aus begann der singende und mehr besucht. schreiende zügellose Schwarm, nachdem sich zuvor sämmtliche Landsmannschafter mit den Burschenschaftern auf's innigste vereinigt hatten, durch die Strassen, bev'm Prorector Kirchenrath Gabler, wo ein wildes Pereat ertönte, desgleichen geschahe auch bey'm akademischen Amtmann Dr. Gohren; von da weg ging der Zug nach dem Schloss unter die Fenster des Herrn Curator Präsident von Motz. wo unter wildem Gesang auch ein Pereat gerufen wurde: unter diesen Ausschweifungen trat die Nacht herein, wo dem Tischer Werner (welcher einige Worte über diesen Aufstand soll gesprochen haben) die Fenster in seinem Hause eingeworfen wurden, und die Bestürmung würde noch weiter ausgeartet seyn, wenn nicht einer von den Pedellen die Hausthür in Schutz genommen hätte. Der Sonnabend verstrich auf gleiche Weise, so wie auch der gestrige Sonntag, wo Abends zwischen 5 und 6 Uhr dem Kaufmann Voigt seine sämmtlichen Fenster gleiches Schicksal hatten wie die Wernerischen, sogar seine Firma über dem Laden wurde vernichtet, warum dieses geschehen, ist mir nicht Auf die Zurücknahme des gedachten Verbots trotzend versammelten sich heute in der Frühe wieder alle Studenten auf dem Markt mit der Androhung, in wie fern sie nicht bis Mittag gnügende Resolution erhielten, sämmtlich von hier weg zu ziehen. Ihr Begehren wurde nicht

gebilligt, und so wurde den Mittag 1 Uhr der Auszug unter Vortragung der Fahne mit Gesang und Geschrei begonnen, und zwar nach Cahle [Kahla]. Wie ich soeben in Erfahrung gebracht, so wollen sich die Bürger, vulgo Philister, für die Studenten verwenden."... Am 10. December schreibt Färber, dass die Vorlesungen wieder im Gange seien. "Wie es heisst," schliesst er, "so soll eine Garnison von Fünfzig Mann hier bleiben, dieweil die Untersuchungen angefangen und fortgesetzt werden." Vgl. auch 268, 20—22; 24. 25.

### December.

268,9 "Charon. Neugriechisch": Kunst und Alterthum IV. 2. Heft, S. 49 f. 9. 10 Vgl. Carl August an G., 3. December 1822 (Briefw. II, S. 207). 26 Über Joh. Chr. August Heinroths (1773-1843) Anthropologie vgl. Tag- und Jahreshefte II, S. 218 und Biedermanns Erläuterung zu Abs. 1133 (S. 232); Abth. II, Band 11, S. 58 ff. und Hempel, Band 29, S. 211. 269, 10 herrn - 11 Nürnberg aR 13. 14 Tertius T. C. Kendrick, The Jonian Islands. Manners and Costums; Sketches of the Ancient History. London 1822. 15 Baage | Bagen Staatshandbuch von 1823 hat Sage. 27 Über Adelchi vgl. G. an Schultz, 9. December (Briefw., S. 263) und an Knebel, 14. December 1822 (Briefw. II, S. 315). 270, 3. 4 Zu Roth's Schrift vgl. Knebel an G., 6. December 1822 (Briefw. II, S. 313); hiernach ist die Anmerkung daselbst zu corrigiren. 15 John wurde als Copist bei der Grossh. Bibliothek an-271, 3 Johann Evangelista Purkinje aus Prag gestellt. (1787-1869). Vgl. G. an Knebel, 12. und 14. December (Briefw. II, S. 314 und 316) und Knebel an G., 16. December 21. 22 Anmeldebillet vom selben Tage bei 1822 (S. 317). den Eing. Briefen, Fol. 321. Vgl. 272, 11. 12. 272, 7 Jowett] Jowet Christian Researches in the Mediterranean. Append. cont. the Journ. of James Connor. By William Jowett. London 1822. 15 Gereniffimo] Cereniffimi Rinzingerthal aR Johann Friederich Mayer, Königl. Span. pensionirter Bergwerksdirector in Gengenbach bei Offenburg (Baden). 25 Derfted Derftedt Über Oersted's Besuch bei Goethe vgl. Georg Brandes' Aufsatz "Goethe und Dänemark im G.-J. II, S. 30 f. 273, 7. 8 C. J. L. Iken hatte die

neue Constitution Griechenlands in's Deutsche übersetzt. 15. 16 Johann Valentin Adrian, Die Priesterinnen der Griechen. Frankfurt 1822. 20 herrn - 21 Jena aR 26. 27 Joseph von Görres, Die heilige Allianz und die Völker auf dem Congresse zu Verona. Stuttgart 1822. 274, 16. 17 Vgl. G. an Grüner, 25. December 1822 (Grüner a. a. O., S. 126 f.). 27 Dürrenberg] Dirnberg 275, 5 Belbenfage nach Sage von 7-9 Vgl. über diese Sammlung Tag - und Jahreshefte II, S. 219 f. und Allg. Deutsche Biogr. 36, S. 599. lies Concept 16 Jenny g aus Benie 276, 1. 2 Vgl. 7. 8. 277. 12 Shakespeare's Shakespear 24-26 Both schreibt dazu: "Ferner bin ich so frei, den Abguss einer Gemme, nebst einer Beschreibung derselben und versuchten Erklärung ihres Gegenstandes — beide von dem Professor Schröter beizufügen. Die Beschreibung der Gemme ist richtig und genau, über den Gegenstand wage ich kein Urtheil." (Rostock, den 22. December 1822.)

# Anhang.

Heft von 23 Seiten, aus von Loepers Besitz erworben, zuerst gedruckt bei Hempel, Band 27, S. 340-351. Actenformat in blauem Umschlag mit der Aufschrift:

Zur Geologie.
Notirtes und Gesammeltes
auf der Reise
vom 16. Jun. bis zum 29. August
1822.\*)

Durchfoliirt 31—42. Die Blätter 1—30 und 43 ff. fehlen und werden wahrscheinlich das specifisch Geologische, das der Umschlag verheisst, enthalten haben. Was jetzt noch vorhanden ist, stellt sich als eine breitere Ausführung der Tagebuchnotizen vom 1.—8. und 13.—18. August 1822 dar, was den Abdruck an dieser Stelle rechtfertigt. Allerlei Geologisches läuft freilich mit unter. Wegen der vorkommenden Schreibweise Ui (für Ue oder Ü) nimmt B. Suphan

<sup>\*)</sup> Notirtes — bis g 1822 g Das andere von Johns Hand.

einen österreichischen Schreiber an, der nach Goethes Dictat an Ort und Stelle schreibt. Unter den Materialien zur Geologie im Goethe- und Schillerarchiv befinden sich, wie R. Steiner mittheilt, noch Aufzeichnungen geologischen Inhalts von der Hand desselben Schreibers und umfassen das Abthl. II, Band 10, S. 142—150 Gedruckte.

281, 1-289, 26 in der Mitte gebrochen und rechtsseitig beschrieben, von g stark durchcorrigirt. Veränderte Interpunction. Nur wirkliche Varianten werden notirt.

281, 8 Geologie nach Cheologie 11 Manne] Mannes 13 höchst g über sehr 16 fufreisend, g aR aus zu fuß reisend 17 bergforschenden g aR aus Geologischen 282, 1 verlegt g aR aus herausaeaeben 2 bom q über im 2 und immer Weimar a aus Waimar 3 febr a udZ 4 Überficht liberficht 8 Alexander von Sumboldt von a über und 11 nicht über sich g über seyn Übrigens g aus Uibriges 17 einen g über euer 19. 20 bergangnen g aus diesen 24 Wie g über Die mir g über für mich 28 sah g über besuchte ben dem g aus den ber g aus berer 283, 1 Dominitaner g aus Dominitanern 2 bas a üdZ 10 vier g über 4 14 davorstehend g aus darvor 17. 18 nur aum g über im 22 Noftig über Zedtwitz den g über das 23 unten q aus unter (?) im g über am 24 liegen g aus liegend fah g über sehend Hügel dahinter a 26 Zwota g aus Zwoda aus hügl dahinten 25 hier g aus hier 27 sammelt fich hier von Zeit zu Zeit g aR aus verursacht großes Waffer in der Eger 284, 4 Abends — 8 hindeuteten in geschweifter Klammer, daneben g1 aR bleibt weg 8 Zustand g über Fuß ftand hindeuteten g aus hindeutenden 10 fieben= 15 zu g aus zur 17 einiges - bende g aus fagen werde 20 ihm g üdZ 24 um Eins g üdZ 25 entgegengefettefte g aus entgegengefetteften 26 Thal g üdZ Ebene g aus Ebenen ber Steile g unter an Bügel heraufstrebenden g aus herauftrettenten 285, 4 Zwota] Zwotau g aus Zwoda 17 ftill nach fehr 25. 26 Bruffler Spigen g aus Bruflerspigen 27 zwen g über 2 286, 2 wie nach die 3 jener Zeit g aus damals  $idj g \ddot{u} dZ$ 12 eine nach ist 13 awanaig g über 20 20 nămlich nach 21 werden daselbst — 22 aufgetragen g aus wo fie . . . 26 hierin aus hierinnen aufgetragen werben. 287, 1-8 in geschweifter Klammer, daneben g aR fällt weg 10. 11 unter=

richtet g aus unterrichtend 11 eine neue kleine g aus einer neuen 12 In a aus im 14 notirt vor anatologirt nach Männer 23 Gerichtsabvotaten g aus Gerichtsabvotat 24 Nortebiano q aus Nortobiano 26 glüdlich g udZ Töpel lies Tepl] Tepel Tepel g aus Töpel 6 Dieselbe g über Gleiche 18 Schlöfichen g aus Schloß ber g aus berer 22 bon Rontitorwaaren g aus bon Rondüterwaaren 25 eine] 1 g aus 1/21 Stunde] Stund 289, 1 fich g üdZ 2 Guten lies Gute 13 bor bem g aus unterm 15 Infetten g aus ein Infett 18 Sie nach Zu 19 aus Ungarn g aR mit Verweisungszeichen. in nach aus Ungarn 20 wo fie g über dort laden solche die 21 Igden q aR mit Verweisungszeichen. denn q aus den 25 meinen q aus einen 26 Daneben q aR An Serenissimam abgesendet b. 13. Aug 1822. (Vgl. 227, 15.) 27-300, 10 ganzseitig, mit schmalem Spatium links, beschrieben, von g und  $g^1$  stark durchcorrigirt. Veränderte Interpunction. 290, 2 Conderau] Condra g aus Contra 5. 6 Basaltsormation g aus Bajaltformation 9 welche a aus welcher ben wenigem Bindungsmittel g aus ben wenigen Bindungsmitteln 12 Familie] 13 erheitert aus erheiternd 23 an nach auf einer Ho 291, 1 Sügel g aus Sügl 2 flache Wiefenraume g aus flachen Wiefenrame 6 bugel g aus bugl gehören nach Raine fich g über fteigt 22 Parthien g aus Barthenn 28 bas alte 292, 3 an g üdZ 9 von nach welche aus ber alte 10 ziert fie q üdZ welche nach ziert 11 Biegung nach Krü 15 Ni= tenticher] R. g udZ 19. 20 zwölfhundert] 12 Sundert speisend a aus mitspeisen mit udZ 293, 5 ein g üdZ Über Trommsdorff vgl. Allg. Deutsche Biogr. 38, S. 641 ff. 10 burchlaufen g aus burchlaufenb 11 das Haus g über sie 12 Journal Journale halt g aus halten einer g über der 13 Bange g aus Bang 21 ben nach auch 22 ornktognoftischen g aus orpftorischen 26 und immer Coffein wohl richtiger Coffain wie 290, 27. 27 Zirkels g aus Zirkel 294, 1 umgiebt g über und Sud 2 ift g über find Überschaut Niberschaut 4 ben Bach g1 aus bas Bachlein glaubt g1 über begreift ein: ausehen g1 üdZ 5 Quadratstunde g1 aus quadrat Stunde 16 nach g über von 21 Als — 22 follte in runder Klammer. Höhe g aus höhen 2.3 in verhältnigmäßigem g aus im verhältnifmäßigen 3 Diese g aus biefer 6 macht g und g' aus

11 burch ein glühend Gifen g aus burch einen feuerfnecht 13 geschieht g üdZ 14 glühend nach und glühend - Maffe g und g' aus glühenben wenigstens erhitten Maage 15 so nach geschieht 18 fielen g aus fiel 19 Gilbe g aus Bilte 20 nie g üdZ 21 versteht g über fann 26 Gesellenstand nach **L**ehrlings 27 und g über man 296, 6 Wunfiedel g aus Wunfiedl 7 Kikentscher] F. 11 gab g aus gaben 25 bezüglich g1 aus beziehend 26 wendete nach mechselte 297, 4 las q1 aus lag Glasmacherkunft g1 aus Glasmacherskunft nach neue 13 Handlung und Gewerbe g1 aus Handlungsgewerbe 23 bas — aufgerichtet g1 aus bas Fällige entoptisch gestellt. 23. 24 Atmosphäre] Athmosphäre g1 aus Atmosphäre 24 Abends nach deshalb bem g1 üdZ 26 damit nach wurden 27 fähe g1 298, 2 Die nach Unch 2. 3 abermals zur  $g^1$  aus zur aus fehe 5 preufische] preufische 7 die - 9 q 18 und abgelehnt g1 aR mit Verweisungszeichen. 24 Nitentscher N. 299, 2 Auf - 4 beshalb hinter dem "Nachtrag", aber infolge Verweisungszeichens an diese Stelle gerückt. 10 vor Racht g1 aus wo nach acht 24 blasen g1 aus blagen 300, 7 Fifenticher] F. 8 3 q1 über 4

# Im Texte zu berichtigen:

2, 26 Briefe lies Brief

96, 23 ist hinter Auersperg einzuschalten: — 3wen Riften mit Mineralien an die Brunnenexpedition gegeben, um felbige nach Weimar zu senden.

118, 1 erften lies britten

160, 13 Betrachtungen lies Betrachtung

186, 2 Studius lies Studiosus

219, 27 Riesberg lies Rinsberg

261, 27 fünftigen lies fünftigem

266, 24 2 lies 20

275, 10 Concepte lies Concept

289, 2 Guten lies Gute



, •

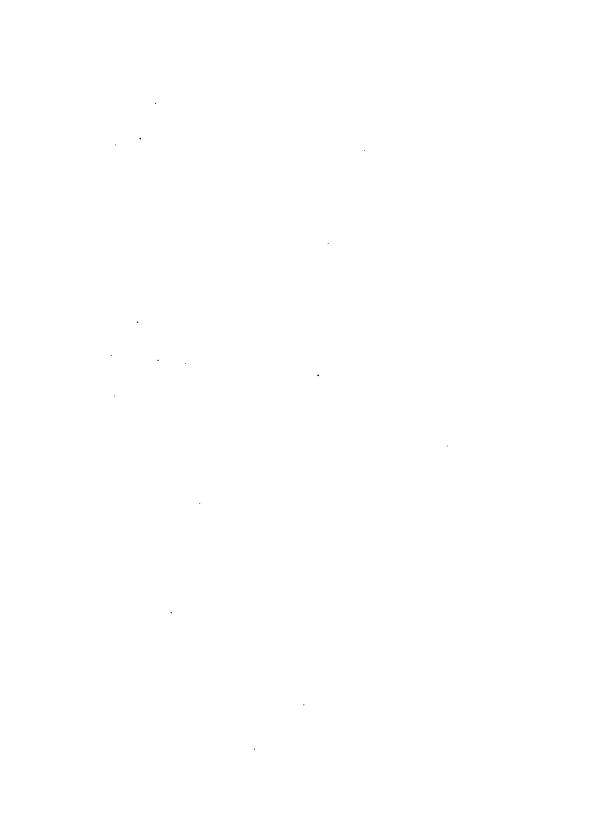

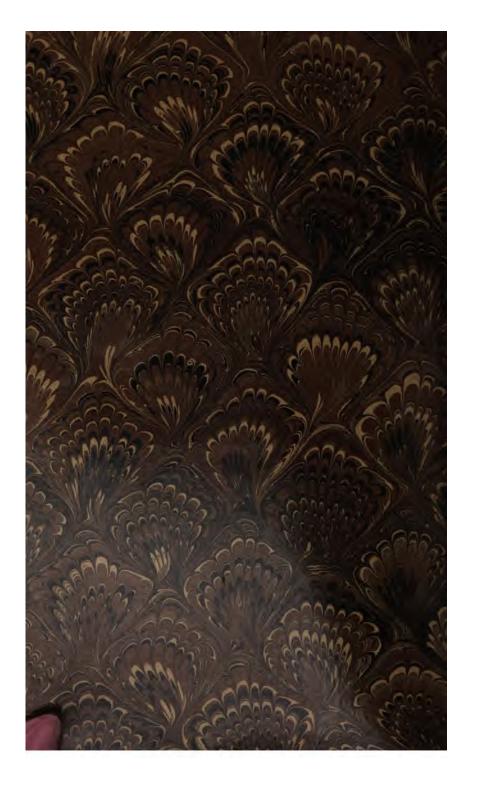

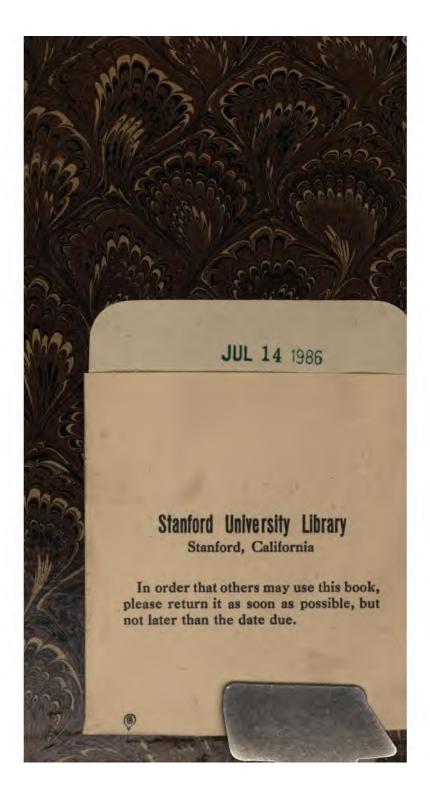

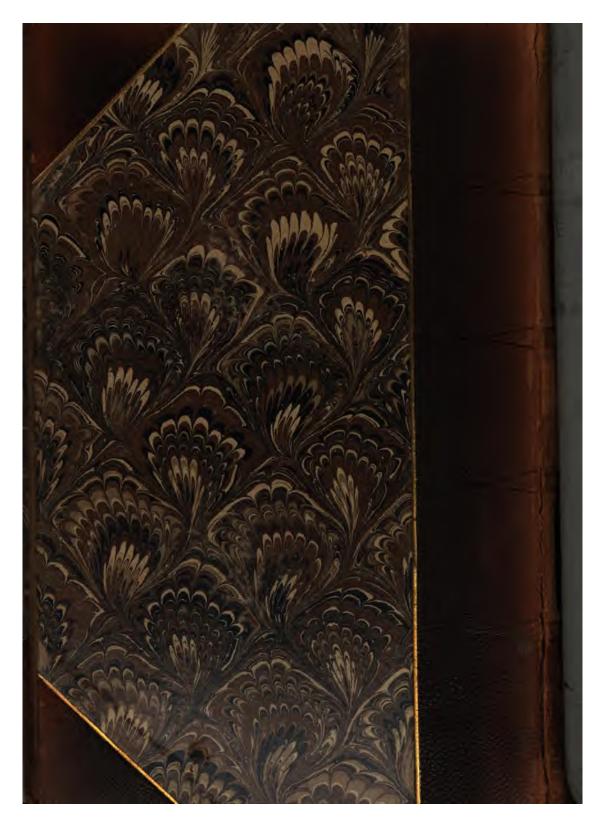